# Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung

Eridein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und koftet nietzehntägig ins Haus 1,25 Zloty. Betriebsstörungen begründen teinerlei Anipruch auf Rückerstattung des Bezugspreises.

\*

Einzige älteste und gelesenste Zeitung non Laurahütte = Siemianowit mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=3l. für Polnischs Oberschl. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=3l. im Retlameteil für Poln. Dberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung in jede Exmäßigung ausgeschlosen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

Nr. 6

Sonntag, ben 12. Januar 1930

48. Jahrgang

# Der Sanacjakurs wird beibehalten

Bartels Regierungsrichtlinien — Zusammenarbeit mit dem Sejm — Verfassungsreform, ein Ausweg zur Gesundung

Warschau In der Freitag-Seinstigung hielt Minister präsident Bartel die schou vor mehreren Tagen angestündigte Arde. In seinen langen Erstärnngen sagte Bartel, das er für notwendig halte, den zu Rocht bestehenden Gebräuchen des Parslamtenslebens zu entsprech n und will vor der Versammsung sein Programm entwideln.

Um assen Unstimmigkeiten aus dem Wege zu gehen — jegie der Ministerprösident — unterstreiche ich anodrücklich, daß meine Regierung an den grundsählichen Postulaten des Nach mais pitchen seichtelten wird. Nach der Jeststellung dieser Tatsache wendet sich Bartel an die Abgeordnesen, um eine lenele Mitarbeit mit der Regierung, weil der scharfe politischen Samps de frust tive Folgen sür den Staat haben kann Der Delitische Kamps muß zur Entscheidung bei jenen Problemen geslangen, die den Inhalt des Kampses bilden. Doch sollen dabet iene Erundsähe vormieden werden, die da auf die völlige Verstichtung des Gegners hinauszielen.

Als das wichtigste Problem, das für den polnischen noch bethältnismähig jungen und wenig konsolidierten Staat von ausid gogebender Vedeutung ist, ist

Die Mbanderung ber polnifden Berfaffung.

Sie muß in dem Sinne erfolgen, daß die Fundamente bes Dolnifden Staates geseitigt werden,

Als zweite wichtige Ausgabe sieht der Ministernsstdent die Realisterung der Grundsithe über die haatlide Autorität und der Sierarchie. Der demotratische Parlamentarismus ist in allen Staaten schweren Arisen ausgeseht und überall treten Ausgeseht und überall treten Ausgeseht täten hervor, die das Vertrauen der breiten Bolfsmassen besligen. Keine Körperschaft ist in der Lage, den schweren Anfraden zu genügen, die der Marschall Bilsudsti auf seine Schuster genommen hat. Die Versassungsünderung, die die Macht des Bellungsoraans ikarlt, ist ein Gebot der Stunde. Ein Teil der Abgesordneten hat die Wichtigkeit dieser Ausgaben begrissen und die Regierung wird die größte Ausmerkasmfeit den Arbeiten der Versassungsoraamssissen des Seims schenken.

Die dritte wichtige Aufgabe ber Regierung wird in der Ordnung der Staats in angen erdlickt. Das diesjöhrige Endget gestaltet sich günstig und die Einnahmen in den ersten 9 Monaten brachten 2 226 700 000 Ioth ein, gegen 2 224 3306 080 Iloth im Vorjahre in der gleichen Zeit.

Dann tommt als eine sehr wichtige Anfgabe die Er-

Staatstasse hat in den 9 Monaten 72 Millionen Zloty als Zuschlag zu dem Wohnungsbeitrag an die Bramten ausgezahlt, Eine weitere Erhöhnng des Budgets über 2,830 Millionen ist nicht ratsam. Dann wandte sich der Ministerpräsident den wirdichastlichen Problemen zu und versprach, das sich die Regierung der Wohnungsfrage annehmen wird.

In sogialer Sinsicht werden die gesetschen Borschriften über die Arbeitsvermittelung und Arbeitslosen versich erung erweitert. Die Zahl der Arbeitslosen beträgt gegenwärtig 186 427.

In der Land wirtschaft hat die Krise an Ansdehnung gewonnen. Durch entsprechende Gin- und Anssuhrverordnungen wird das innere Absatzeit für landwirtschaftliche Produtte arfeitet

Unf dem internationalen Cebiete wird die poluische Politit teine Aenderung ersahren. Sie wird sich nach wie vor auf dem internationalen Friedensgedanken ausbauen. Die abgeschlossenen Berträge werden geachtet und weiter ansgebaut, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Sinsicht. Polens Anseh en ist jedenfalls in den letzten Aahren gest is gen und davon zeugt die Tatsache, dah Polen sust einstemmig in den Bölkerbundsrat gewählt wurde. Wir bemühen uns aussticktig einen Handelsvertrag mit Deutschland ab zu schlieben. Dem Handelsvertrage mit Deutschland ab zu schliebene riesteiten in den Weg. Sie wurden zum Teil überwunden, doch sind einige Widerstände zu beseitigen.

Die Regierung halt an dem mit der payklichen Kurie abs geschlosseun Kontordat fest. Dann sprach Bartel über das Corrichts- und Gefängniswesen und wandte sich der Selbstverwalstung zn. Der Ministerprässent versprach die Durchsührung der Borlage über Regelnng der Selbstverwaltung in den Kommnnen und den Kreisansschilfen.

Die nationalen Minderheiten — sante Bartel — Die ihre Pflichten bem Staate gegenüber lonal erfüllen, sollen in den Genus aller Brivilegien, die in der Berkassung vorgeschen sind, gelangen. Die Minderheitsstage hat in den legten Jahren viel von ihrer Schärfe eingebüht.

Jum Schlusse wies der Ministerpräsident darauf hin, daß unsere Jufnust von der gemeiusamen Arbeit abhängig ist. Die unfruchtbare Kritit muß ausgeschaltet werden, dagegen ift eine sachliche Kvitit erwünscht.

### Bor der Eutscheidung im Saag

Saag. Die sechs einladenden Großmädzte werden in der für Sonnabend vormittag einberufenen Sitzung aufgrund der bischerigen Berhandlungen nunmehr nach solgende offene Streitstragen erittern:

- 1. 3ahlungstermin ber Monatsraten ber Ponngannitäten.
- 2. Aftivierung ber nigativen Bjanber,
- 3. Die Unigabe des beratenden Sonderausichuffes im Falle eines deutschen Zahlungsmoratorinms.
- 4. Unich affung ber einzelnen beutschen Liquidationsabs tommen an bas Schlipprotofoll ber Saager Konferenz
  - 5. Das Reichsbahngefeg.

6. Die Cingahlung Dentichlands bei ber B33.

Im Laufe des Freitag haben unweberbrochen eine große Anzahl von privaten Besprechungen und Berhandlungen zwischen den deutschen Ministern und Sachverständigen mit der Gegenseite stattgefunden. Um Abend traf der Finanzminister Molsdenhauer zum ersten Mal mit dem französischen Minister Cheron und sodann mit dem englischen Handelsminister Grasham zusammen. Daneben traten die Sachverständigen unter sich sowie die Juristen zu Besprechungen zusammen. Der englische Schatkanzler Snowden hat den Wunsch geäußert, daß in der morgigen Sizung der sechs vinladenden Mächte die noch offenen reparationspolitischen Streitiragen wenigstens in großen Zügen bereinigt werden möchten. Sollte dies gelingen, so ist sür Mittmoch der nächsten Woche nach Wücktehr von Tardieu mit Curtius nach dem Haag eine Bolltonserenz für die deutsschen Reparationen vorgeschen.

Es ist darauf hinzuweisen, daß die bisherigen Verhandslungen in der deutschen Reparations frage nicht in dem Ausschuß für die deutschen Reparationen, sondem ausschließlich im Arcis der sichs einladenden Mächte ohne Hinzuziehung der kleinen Mächte stattgessunden haben, die an sich in dem deutschen Reparationsausschuß vertreten sind. Die zweite Haager Annferenz hat somit bisher die gleiche Methode wie die erste Haager Konsernz eingeschlagen, die entscheidenden Fragen ausschließlich im engen Areis der Großmächte und in den ursprünglich hierjür eingesetzten offiziellen Ausschüssen zu behandeln. Die Sinduschung der kleinen Mächte soll ausdrücklich erst dann erfolgen, wenn eine Einigung zwischen Deutschland und den großen Glunbigern zustande gekommen ist.

## Einschaltung des Völkerbundrates in die Sanktionsfrage?

Berlin. Wie der "Börsenkurier" aus dem Haag erfährt, wird bei der französischen Delegation in der Frage, wie der Briefwechsel zwischen Deutschland in der Frage, wie der Briefwechsel zwischen Deutschland und Frankereicht sesten ihre der vom Haager Schiedsegericht sestgektellten "Zerreihung" des Youngplanes durch Deutschland sormuliert werden solle, jeht folgender Ausweg erwogen. Man wolle hier in irgendeiner Weise den Völkerbundsrat auf Grund des Artikels 11 des Völkerbundspaktes einschalten, um einen Ersah für die Bestimmungen des Artikels 430 im Versakler Vertrag zu sinden. Es scheine, daß Briand mehr als Tardieu diesem Lösungsversuch zuneige, und daß der französische Ministerpräsident jeht, wie man von französischer Feite höre, darüber Erkundigungen bei maßges benden Politikern in Paris, namentlich bei Poincaree eins besten molle

### Briands Reise mit Henderson nach Genf

Paris. Außenminister Briand ist am Freitage abends in Paris eingetroffen. Sonnabend oder Sonntag wird er sich nach Genf zur Völkerbundsratssitzung begeben. Auch der englische Außenminister Henderson wurde am Freitag abends erwartet. Er dürste seine Reise nach Genf gemeinsam mit Briand fortsetzen. Henderson wird an den Beratungen des Völkerbundes Montag und Dienstag teilsnehmen und in der Frage der ungarischen Optanten Bericht erstatten. Dienstag abends bereits wird er seine Rückeise nach London antreten.

### Unter Spionageverdacht verhaftet

Waricau. Bie aus Graudenz gemeldet wird, haben die bortigen Sicherheitsbehörden im Einvernehmen mit den militäcisschen Stellen einen gewissen Stanislaus Reiwer unter dem Berbacht der Spionage zugunsten eines Nachharstaates verhaftet. Reiwer ist Fabrikangestellter und soll mit seinem Bruder, der in Danzig Beamter ist, in Verbindung stehen.

# Zusammenkunft Dr. Curtius mit Zaleski

Die Deutsch-polnischen Berhandlungen nach Genf verlegt

Saag Reichsangenminister Dr. Enrtins wird noch ben bisherigen Dispositionen Sonnabend abend in Begleitung wittwoch früh ber näckiten Woche wieder im Saag eintreffen. Die endgültige Entscheidung über die Reise wird sich wie verstautet aus dem Perlauf der für Sonnabend einberujenen Sibnus ber fünf Claubigermuchte mit Deutschland ergeben Bon Deutiger Geite wird erflart, daß die jur Berhandlung ftebenden tenarationspolitischen Fragen jest soweit geffert leten, daß ihre Entideidung nicht mehr von weiteren juriftifchen Gutagten abhängig fei, sondern lediglich als eine Millensangelegenheit zu betrachten fei Falls, wie der englische Schaffange fer 5 now den es fordert, die noch offenen Streitfragen grundelicht in den es fordert, die noch offenen Streitfragen grundelicht in der eine fiche läglich in der Sigung am Sonnabend entschieden werden, st he einer Reife des Angenministers Curtins nach Gens nach dentscher Ansiatung Anfialiung nichts mehr im Wege. Es wird betout, daß die Reise Dr. Curtius in erster Linie der Teilnahme an der Tagung des Rölfe-reitus in erster Linie der Reichsankenminister besondes Bölrerbundsrates biene, da der Reichsangenminister bijonberen Rest darauf lege, neben dem frauzöfilden und englischen Eingenminiker als Rachfolger Strefemanns Dentichland im Bolferbundsrat im vertreten. Der deutsche Bertreter habe im Bol-terbundsrat diesmal den Bericht über die Wirtigaftspositit des Rolferhundes du erstatten, auf bessen Borlage Entius besonderen Mert lege. Daneben wird ber Reichsangenminister noch, wie bereits gemeibet, mit bem polnischen Angenminifter 3%. lesti, ber Diesmal ben Borfig im Wolferbundsrat führt, prinate Berhandlungen über Die bentich-polnifcen Abfommen führen. Der beutiche Gesandte in Warican, Raufcher, ift gur Teilnahme an den Berhandlungen nach Genf beordert worden.

### Rückriff des spanischen Finanzministers?

Madrid. In gut unterrichteten Kreisen rechnet man damit, daß der Finanzminister zurucktritt. Von seiner Ersetzung durch eine besähigte Persönsichkeit erhosst man eine Besserung des Devisenkurses.



Er "warnt" Dentichland

Der Führer der radikalen Nationalisten in China, Wang Ching Wei, hat in chinesischer und in englischer Sprache eine "Warmung an Deutschland" veröffentlicht. Hierin behauptet er, daß das Deutsche Reich sich in Chinas innere Angelegenheiten einmische und dem General Tschang Kai Tschef eine Anzahl deutscher Offiziere als Organisatoren des chinesischen Bürgerkrieges empsohlen habe. — Diese "Warnung" wird verständlich, wenn man berückschiegt, daß der Warner den General Tschang Kai Tschef, den Bräsidenten der Nankingregierung, heftig bekämpft.



### Der neue Leifer der Staatlichen Kunftschule Berlin

ift Projeffor Beinrich Ramps, ber bisher als Lehrer an der Duffelborfer Runftatademie gemirtt hat.

Neue deutsche Vorschläge für Warschau

Berlin. Die beutichen Bertreter in Genf merben der polnischen Abordnung in der Angelegenheit des bentsch-polnischen Handelsvertrages une Borschläge in der Frage des polnischen Schweinekont in gen is machen. Die Meichsregierung beabsichtigt, eine Organisation zu schaffen, um die von den zugelassenen Wurftsabriten und über die Seegrenzschlachtstäuser nicht nach Deutschland eingesührten Schweinemengen bis zur Erschöpfung des Kontingents ab-

### Neue Reparations-Anleihe an Deutschland?

Baris. Das "Echo be Paris" läßt fich aus dem Saag melben, dag dort Erörterungen über eine Reparationsanleihe — man nennt 25 v. H. der aufzubringenden Summe zu gewinnen, sollen Deutschland dem Blatt zusolge gewisse Zugeständnisse jür die Geldheschafzung gemacht werden. So könnten sich beispielsweise die Deutsche Reichsbahngesell-ichaft und die Reichspektnerwelkung die kür ihre Austelle schaft und die Reichspostverwaltung die für ihre Ausbau-plane so dringend erforderlichen Gelber auf ben Pariser Markt besihaffen.

### Die ersten Verhaftnugen wegen Steuer-verweigerung in Indien

London. Wie aus Kalkutta gemoldet wird, haben die Behörden in Banbila den dorbigen Leiter der Steuerverweigerungsbewegung verhaftet und fein gtfantes Gigentum beichlagnahmt. Die Verhaftung erfolgte aufgrund der Weisgerung, die Kirchensteuer zu bezahlen. Ein Antrag auf Haftsentlassung wurde abgelthnt.

### Ueberfall auf chinesische Beamfe

Fuischau. Rauber drangen in ein Gebäude, in dem ein affigielles Gestelfen stattsand. Sie bedrogten die Gafte mit Bistolen, sesselten sie mit S.riden und ichleppten sie mit sich fort. Unter ben Opfern bieses Ucberfalls befinden fich ber Oberbesehlshaber der chinesischen Marine, Jangschutschuang, der Zivilgouverneur der Provinz Fulien und führ andere Mitsglieder der Provinzialregierung. Jangschutschuang wird in einem unbefannten Versted in Futschan selbst gefangen gehals ien, mahrend die anderen nach einem Ort am oberen Lauf des Tlunes Mintiang gebracht murben.

# Vor der Londoner Flottenkonferenz

Ein Antrag auf berabsehung der Höchstonnage für Linienschiffe

Pleuport. Der Londoner Flottenkonferenz wird, wie aus zuverläffiger Bafbingioner Quelle verlautet, ein Untrag auf Berabsetzung ber seit ber Baihingtoner Konferenz gelienden Sochsttonnage für Linienkhiffe von 35 000 auf 25 000 Tonnen vorliegen. Diefer Plan foll, wie es heift, auf japanische Un-regung jurudgehen und auf Ueberlegungen beruben, die für ben Bou des dentschen Panzerlreuzers A richtung-gebend wurden. Die Washingtoner Reglerung befürwortet ben Blan einer Herabsehung ber Bochittonnage für Linienichtifc wegen des Doppelvorteils der Sparsamkeit bei gleichzeitiger Steigerung der Geschwindigkeit. In Regierungskreisen wird unterstrichen, daß die amerikanliche Abordnung jede Anzegung zu einer wirklichen Serabse hu ng der Seerkstungen unterstitten werde. Beibigeton wichte keine einen Bertieben unterstügen werde. Washington möchte seine eigene Krenzer-ilotte unter 300 000 Tonnen halten. Wenn eine solche Verein= varung durch ein Rachgeben Englands möglich fein follte, jo würde nich der Bau der vorgesehenen, noch nicht in Angriff ge= nommenen 15 Kreuger teilweise erübrigen. Gbenfo erwunicht jeien scharfe Abstriche im Bauprogramm für Zerstörer und Untersechoote, obwohl dies durch die Haltung Frantreichs und Japans erichwert fei.

> Raubmordversuch eines jungen Mädchens

Glat. In Gilerndorf (Kr. Glat) verübte in der Rahe der Niederbrude die 20 Jahre alte Magd Sedwig Weigert einen

Raubmordversuch an dem 68 Jahre alten Rentenempfanger Lug aus Grafenort. Sie entrik ihm Die Gelbtafche mit einer turg porher erhobenen Rente in Sobe von 30 Mart und ftur; e ihn nach erbittertem Ringen von ber Brude in Die Biele. Lux wurde von Sinzukonnmenden aus dem Wasser gezogen, das Madchen ins Gerichtsgefängnis eingeliefert.

### Huugersuot durch Ratten verursacht

In Babavia, im westlichen Teil der Insel Flores, ist unter der eingeborenen Bewölterung eine große Sungersnot ausgebrochen, da die Ernte durch Nattenscharen zum großen Teil ver-nichtet wurde. Bereits im Monat Oftober sind 305 Mer han durch den Hunger gestorben. Unterdes ist die Rotlage nach schlimmer geworden. Zur Zeit werden rund 10000 Meuften vom Hungertode bedracht. Die Behörden haben Mahnebung zur Bekömpfung der Hungersuot ergrissen, und aus Of-Jova find Reis= und Maisladungen nach bom Sungergebiet verd fit

Vermißte Stifahrer

Bon einer Stitour an ber Mordfette merben Innsbrud. zwei junge Innsbruder Privatangestellte seit Donnerstag vormigt. Sie find mahricheinlich einer Lawing jum Opfer gefallen. Die Alpenvereinssettion hat eine Expedition ausgeruftet.



### Anssichtsreiche Teiluehmer au den Deutschen Winterkampfspielen 1930

die vom 11. dis 19 Januar bei Krummhübel im Riesengeblege ausgetragen werden. Dien (von links): Gustav Müller (Baprisch-Zell), deutscher Stimeister — der Zweierbob der Brüder Griebel (Berlin), der Sonioren des deutschen Vohlagen Vollagen Vollagen Vollagen Krünelster. — Unten Frauleln Plothe (Berlin), Kunstlaufmeisterin — Früusein Raupach (Schreiberhau), Guropa-Robelmeisterin — Liebig (Charlottenbounn), deutscher Rodelmeister — die Eisschnells läuser Varwe (Imks) und Maybe.



(26 Fortsehung.)

Sie fentte nur die Wimpern, aber ihre Sande blieben

regungsios auf der Dede liegen ..

Un hunderte von Arantenbetten mar er ichon geholt morden und überalt hotte er noch etwas zu sagen gewußt. Nur hier verjagte ihm die Sprache gänzlich. Er konnte auch nicht behaupten, daß ihre Augen baran schuld waren, denn sie hatte ihn noch nicht ein einziges Mal angesehen.

"Wie fühlen Sie fich, anabige Frau?"

Sie hob zum ersten Male die Lider und forschte in solnem

Sie hob zum ersten Male die Liber und sorschle in selnem Gesichte, das über sie geneigt war.
"Sie kennen mich?"
"Nein, ich habe nicht das Bergnügen!"
Er dachte, nun werde sie ihren Namen nennen, aber nichts derzleichen geschah. Sie hatte die Liber wieder gesenkt.
"Fühlen Sie noch irgendwelche Schmerzen? Ein Stechen in der Bruft? Im Nücken?"
"Sie wissen?"
"Ich weiß nichts, gnädige Frau!"
"Gewiß, das habe ich!"
"Bewiß, das habe ich!"
"Weshald?"
"Wan hat Sie mir bewußtlos, mit schwerem Fleber ins

"Man hat Sie mir bewußtlos, mit schwerem Fleber ins Saus getracht. Da war es für mich eine Selbswerftandlichteit."

"Seit wann liege ich in Ihrem Haule?" "Seit vier Tagen."

Ihre Schultern hoben fich in einem ichmeren Atemguge. Sie öffnete die Lippen für einen Spalt und ichloft lie wieder ohne etwas gesagt zu haben Die Augen standen wach in ihrem biassen, schmalen Gesichte. Die Sonne wiegelte sich darinnen, daß sie wie in ein märchenfarbenes Blau gebabet

Er mußte megleben. Die fatale Rote, Die immer wieder in feine Bangen fam, machte ihn ärgerlich und verlegen.

"Saben Sie irgendwelche Buniche die erfüllt werden nnen?" frug er entgegensommend. Das Beftreben, mit tonnen?" frug er entgegentommenb. Das Beftreben, mit ihr gang fühl und fachlich zu verbandeln, gab feiner Stimme eine Schärfe, die ihr nicht entging.

Gie juchte leinen Blid. "Rann ich noch heute abent von

bier wegtommen?

Er zuckte die Achseln. Wenn Sie sich tröjtia genug dazu sühlen! — Sie sind selbswerkändlich in der Freihett ihres Tuns in keiner Weise keeinträchtigt."

"Ich will es verluchen," sprach sie, richtete sich auf und siel in krastoser Schwäche wieder in die Rissen zurück. "Es ist mir nicht möglich." — Ihre Wangen glühten von der Anstrengung. "Gibt es kein Krankenhaus hier?"

"Es ist zurzeit überfüllt," erklärte er kühl "Sie müssen sichen mit dem Zimmer, der Bedlenung oder sonstweiteiden mit dem Rommer, der Bedlenung oder sonstweit?"

Sie schüttelte den Kopf Er ertappte sich dabei, wie er nach dem Ton ihrer Haarsarbe suchte. Ein weizensarbenes, weiches Goldgelb. Eben nistete sich die untergehende Sonne darein. Da slimmerte es brennend auf. Er hatte schon 'o darein. Da stimmerte es brennend auf. Er hatse ichon 'o viele Frauen und Mädchen behandelt, an ihren Kranken-ketten gestanden und deren Körper in seinen Händen gehabt. Niemals war ihm noch ein anberer Gebante gefommen als eben ber, als Arat feiner Bificht zu genugen. Warum Dermochte er gerade bei biefem fremden Weibe fein Gefühl nicht auszulchalten? Immer wieder ertappte er fich auf gang

anderen Gedanken als benen, die er sonst gewohnt mar "Ich bin vollständig mittellos," sagte sie und blidte dabei burch die Fenster nach den verblassenden Farben des abendlicien himmels

Dorfbach war wurend über sich selbst. Es fiel ihm absolut nichts ein, was er hatte barauf erwidern können. Es wird mir unmöglich sein, Sie für Ihre Mühe zu ent-

ichanigen." fuhr sie weiter. "Ich habe nicht damit gerechnet!" Es klang ohne lebe

Warme, aber viel, viel harter als es gewollt war. Wahrhaftig, nun welnte fie Das hatte gerade noch ge schlt. Das machte ihn erst noch völlig unbeholsen Bas tat man wenn eine Frau weinte? Er wußte es nicht' Bas wußte er ilberhaupt von den Frauen? Von ihrem Körper. Was tat was jeder Arat missen mußte. — von ihrer Greie nichts Rein gar nichts Dieses Gebiet war ihm ein Buch mit sieben Siegeln. Er hatte lich bis iest auch niemals Mühe gegeben diese Siegel zu sprennen Katte auch noch niemals ein Be-dürstis danach gehabt, ein andersgeschiechtliches Wesen als ein Eigen zu kosissen. Die Wette war für ihn ein Neutrum.

Die gählte nicht Ab und gu, wenn gerade viele Frauen in fein Sprech-

die bin ich auch einmal gewesen "
"Ja?" war alles. was er ermiderte.

"Können Sie sich das vorstellen, Herr Doktor?"
"Rein!" lagte er unköltich. "Seit ich dich kenne, haft du araue Hagre und einen matschelnden Gang und grobes unsförmlaes Schuhwerk. Wie du früher ausgeschen haft, das interessiert mich nicht im mindesten."

Sie brachte ihm bann als Strafe bas Abendessen eine Biertelstunde ipater. Denn Unpunktlichkeit mar ihm ein

"Wenn Sie sich erregen," sagte Dorfbach zu der Fremden, "wird sich Ihr Zustand verschlimmern." Er zog sich, wie er das so gewohnt war, einen Stuhl zu ihrem Bett und ließ sich darauf nieder. "Rann man allenfalls Ihren Mann verständigen?"

nanoigen?"
"Ich bin Witwel" Dann haftig, in vollständig unmotiviertem Schreden: "Ich war sehr glücklich."
Er saß vornüber geneigt und hatte keide Arme über den
Schenkeln ruhen. "Und Ihr Kind?"
"Sie wissen?"

Das war das zweltemal, daß sie ihn so fragte. "Ich sagte Ihnen bereits, daß man sie mir bewußtlos in mein Haus gebracht hat — und ich bin Arzt."

Unter der blaffen Marmorfarbe ihrer haut rann ein Ton Unter der blassen Marmorfarbe ihrer Haut rann ein Ton rosensarbenen jagenden Blutes Er konnte sie jest mit Muße betrachten, denn sie mied es, in sein Gesicht zu sehen Wie alt war sie? Höckstensalls zweiundzwanzig. Und bereits Gattin und Mutter! Was kewog das Weid — beinahe sedes Weid — sieher Jeiten Wann zu geben? In einer Zeit, wo alles noch im Wachsen, Reisen und Entwickeln begriffen war? Das war sündhast und mußte sich rächen. Wenn Klinder — Kindern das Leben gaben, mußte die folgende Generation Schaden seiben. Generation Schaden leiden.

Er mar mit einem Male wiederum der vollständig fühl und nüchtern bentende Kachmann der aus den einzelnen Ereignissen und Lebensersahrungen seine Schliffe sog Shre Hände bewegten sich unruhig Er unterbrach seinen Gedankengang. "Wunichen Sie

irgend etwas?"

"Mich burftet", bat fie und fah nach dem Blas, bas bie gange Beit über auf dem Tifchen in ber Conne gestanden

Er loftete, aof den Inhalt über die Fensterbruftung nach dem Garten und rief nach Wette. "Ich werde vor dem Anbetraehen nochmals nach Ihnen sehen gnädige Fraul

Guten Abend'" "Buten Ubend," wiederholte fie leife. Dann mie in er-

madjendem Erinnern an eine feiner Fragen: "Mein Rind ift totgeboren!"

Er fo'ate ohne jegliches Bollen der Richtung ihres Blides, zog die Brauen hoch tat die wenigen Schritte von der Türe noch einmal zuruck und nahm die kleine längliche Schachtel an sich, die auf dem Nachtisch neben ihrem Bette stand

Ihre Augen murben groß und flehend. "Es find meine Schlafpuiver.

(Fortiegung toigt)

# Unterhaltung und Wissen

## Durch die Wüste von Schnee

Schnee, Schnee, Schnee.

Der Rebel draugen vermischt fich mit den weißen Medera. Man nidt über einem Buche ein und öffnet erft wieder nach ein oder zwei Stunden schläfrig die Augen, blidt in das gleiche un=

burchdringliche Weiß wie gegen eine Band,

hinter diefer grauen unabschbaren Schneefteppe mug ber Raukajus beginnen. Jemand im Zuge ipricht vom Elbrus. aber man kann ihn nicht sehen. Sundert, zweihundert Kilometer dudwärts muß die Sonne glühen, müssen reife Orangen in den Zweigen hängen. Porf, Bald, Teich, Bege, alles verschwindet unter dem Schnee. Mit ihrer unabsehbaren weißen Beite nimmt Die tuffijde Ebene jene Ginformigfeit und Große an, wie fie nur noch das Meer und die Bujte besigen. Die Dacher der Bauernhütten find mir bereiftem Gras und Kräutern bewachsen, als trügen fie weiges haar in der Stirn. Gin einfamer Schlitten dieht über die endlose Fläche wie ein schleichender Wolf.

Ich wollte in Bladitawstas ben Zug verlaffen und mit dem Vojtwagen über die grusinische Heerstraße nach Tiflis fahren; aber der strenge Winter dieses Jahres hat alle Schluchten und Palse mit Schnee verschütter. Ich werde die grusinische Seerstraße, das Eishaupt des Kalbet nicht sehen. Ich hatre davon geträumt, mit Tiderteffen in den Bergen um ein Fouer zu liegen, ich dachte an mirbelnde Maffentange und ben Rnall von Gewehrschüffen, der in den Schluchten verhallt, und an den heißen Blid diefer fremben grauen, ber uns unerwartet auf einem ftillen Weg burch

ein abgeichiebenes Dori Die Seele perienat.

Un dies werde ich wahrscheinlich memals erleben. Seit zwei Tagen habe ich den Bug nicht mehr verlaffen. Man lebt hier wie in einem fahrenden Saufe; aber man wird auch mude burch das ewige Schaufeln des Zuges wie ein Rind in der Wiege und mochte immergu fclafen. Die Leute im Buge gleichen ben Reifenden in einem Schiffe auf hober See: fast alle tennen einander. Man begegnet sid) im Speisewagen ober auf ben Bahnsteigen ber seltenen Stationen. Dann tritt man einen Augenblid ins Freie. Die Gisenbahnwagen dampfen in der Ralte wie Teemaschinen, und die Paffagiere eilen mit den neugefüllten tochenden Teekeffeln den verlaffenen Bahnfteig entlang, um eilig wieder in den vereisien Bagen zu verschwinden.

Seute mittag faß ich zu Tifch bem perfifchen Pringen Urfad gegenüber. Ein alter und eitler Mann, voll frangofischer Soflichteit ber Bertreter Berfiens beim Bolferbund, ber von Genf nach Teheran gurudlehrt. In feiner Gesellschaft befinden fich zwei lunge Perfer, die in Paris studierten, junge Leute der Ariftotraite, die steis unordentlich und ohne Kragen umherlaufen.

Geftern abend machte ich die Befanntschaft eines jungen Urmenters aus Batum, eines früheren Revolutionars, ber 1918 mit Joffe aus Deutschland ausgewiesen wurde. Er befand sich auf der ruffifden Botschaft bei einer Besprechung mit Rarl Liebenecht und Rosa Quremburg als man ihn festnahm. Seitdem ist er in ber ganzen Welt gewesen, in Baris, in der Schweiz, in Italien. In seiner modernen Pariser Kleidung mit dem steifen Sut sieht er mehr wie ein amerikanischer Geschäftsmann als ein russischer

Seit acht Jahren kehrt er jum erstenmal nach Rußland zurud, voll von Erwartungen. Aber man mertt es feinem jungen Ge= icht an, daß er trop der drei Tage seines Hierseins schon Enttäuidjungen erlebt hat. Er verbirgt fein Erstaunen nicht über die Brofic Zahl der Arbeitslosen, benen er überall begegnet, über die ungerechte Berteilung der Wohnungen und Aemter. Gin liebens= würdiger, zugleich bitterer Bug spielt babei um ben Mund des

3d blide noch immer hinaus auf das ftille Schneeland. Die Wolfen haben ben himmel verlaffen, und gum Titen Male in Rugland erbiide ich die Sonne. Unter ihrem Mangen nimmt die verschneite Landschaft etwas Zartes und Frühlingshaftes an. Mitten im Feld steht eine völlig mit Eis bebedte Pappel, steil und einsam wie eine meiße 3ppresse.

Als ich am nächsten Morgen aufwache, bin ich nicht mehr allein. Ein altes Spiel Karten, Zigarettenrafche, ruffifche Zeitichriften, fallen nucheinander an mir vorbei auf die Erde. lunger mangenfranter Schauspieler, der in der Racht eingestiegen ift liegt über mir. Es ift der Unternehmer des tuffifchen Die ers Majalowsty, ein blaffes, scharfgeschnittenes Gesicht mit iparlidem Blondhaar. Majafowsty, ein revolutionärer Lyrifer und Guturift, befindet fich auf einer Bortragsreise nach

Eine Stunde später treffe id Majatowsty felbst im Gange des Buges, mo er wie ein gefangener Bar an den Wagen enstern entlangitreicht, die Sande in den Taschen seiner breiten, ein wenig auf die Tase schleppenden Hose. Gine mächtige Gestalt mit krafts vone bollen Urmen, könnte er weit cher der Unternehmer seines tranten Impresarios sein. Sein turzgeschorener Ropf, das kantige vieredige und glattrafierte Goficht erinnern mehr an einen Aine-

rifaner als an einen Ruffen.

Tis Najatowsky mich in mein Tagebuch schreiben sieht, jagt er in einem ausgezeichneten Englisch: "Sie arbeiten den ganzen Tag Sie muffen viel Geld verdienen!" (Ich denke an seine zwei-hunderes muffen viel Geld verdienen!" hunderts mussen viel Geib verbietetet. einer ruffilden Zeitung einen Itubel erhalt, ein gewöhnlicher Schriftfteller aber nur funfgig Kopeten. "Ift das kommuniftisch?" frage ich ihn. Gr: "Gin großer Schriftsteller ist eine große Fasbrit und eine große Basbrit und eine große Basbrit und eine große Basbrit und eine große brif und ein tleiner nur eine kleine. Deshalb muß er auch mehr verdienen!"

Ich erwiderte nichts darauf. Etwas später fragt er mid, meldie neuen ruffifden Schriftsteller in das Deutsche übersetz find. 3d ermannte Gladfom. "Wird er viel gelefen!" Huch darauf erwiderte ich nichts. Ich sihn an und denke, daß dieser gewaltige, fast viereckige Mund weit eher imstande scheint, mächten tig ju bruffen, als garte Berje ju fingen. Gin faufterrommelnder Vorilla mit einer Inrischen Tonpfeife im Mund!

Regen. Bir halten im Duntel auf einer fleinen Station. Sier niug das Rafpiidje Meer beginnen Waffer tropft die noch immer ichneebededten Dacher hinab, groß: Bfuben auf den pereiften Bahnsteigen. Allmählid ichimmert Die blaufchwarge Erbe burch die bunner werdende Schnecbede hindurch.

Bewaffnete Roften begletten unferen Bug. Auf jeber Station verid liegen die Schaffner angitlich die Tenfter. Große Roh-

lenstücke werden von innen vor die Wagentüren gewälzt. Die gerlumpten Gestalten der heimatlofen Rinder, die in Rugland noch imer die Buge nach dem Guden begleiten, ftreifen bettelnd stohlend im Dunkeln an den Wagen heran.

Es sind zwei oder drei verwahrloste Anaben mit alten Sport= mugen, die ich seit heute morgen immer wieder auf jeder Station aus ihrem geheimnisvollen Schlupfwintel in dem eifernen Rabergestell unter dem Wagen auftauchen sehe. Sie öffnen jedes alte Still Papier und greifen nach jeder forigeworfenen Apfelsinen-ichale, um daran zu kauen. Einer wurde soeben auf dem Bahn-hof von einem Bolizisten festgenommen. An dem zu langen Mermel seines totschwarzen Rodes gerrend, fleticht er in dem beschmutten Gesicht von But wie eine fleine Ratte gegen den Polizisten die Bahne und schreit:

"Du, wenn du mich nicht losläßt, beige ich dich in die Sand Die dritte Nacht. Wir sigen noch immer spät im Speise-wagen, dessen Tische schon abgeräumt sind. Der alte persische Pring erhobt sich muhfam, um sich schlafen zu legen. Gin französischer Ingenieur, ber nach Teheran will, und der Armenier unterhalten sich über Rolumbien. Sie find irgendwo dort oben in der ichredlichften Stadt der Erde, die von viertaufend Dirnen unter zwanzigtausend Menschen bewohnt wird, einmal

in einem Sotel begegnet. Die Rellner flappern mit ben Deffern.

Der Bug raufdyt.

Die Mehrzahl der Menschen im Zuge ichlafen ichon. Bie Gepäciftude liegen fie in der dritten Riaffe in ihre Deden gujam. mengerollt auf den holzpritschen. Windeln sind unter dem Bagendach aufgehängt. Gin Rind weint. Die Racht draugen ift grau, jo finfter, als führe der Bug durch einen endlosen Tunnel. Gine Brude donnert. Gin paar Steine braugen hoden wie frie-rende Raben auf den Graben. Die eiferne Sarmonita des Buges

Batu. Bier Uhr früh. Der Bug halt, fahrt wieder weiter. Ich bin zu mude, um aufzustehen. Es ist so schon, im Buge gu

liegen und gu träumen. Deltürme, Sanddunen. Den Kopf aufgestützt, blide ich durch das Fenster. Ich hatte mir die Ufer des Kaspischen Meeres nicht so flach vorgestellt. Kamelkarawanen begleiten den Zug im Ufers fand und bleiben gurud. Die Schatten der Dampfwolfen liegen auf der besonnten Erbe und gieben uns wie eine zweite Karamane enigegen. Tatarifche Dörfer freden im Schmut, Schweine mal-

Sier tragen die Baume noch Blatter, eine feptembergrune Wiese breitet sich aus. Bom Minter bin ich in den Berbft getommen, es ift, als erlebte man die Jahreszeiten rudwarts. Fahre ich weiter, werde ich noch einmal in den Frühling tommen. himmel ift rein und blau geworden. Ein heller Sonnenftrahl hängt spielend jum Fenfter herein wie eine Strahne blonben

zen sich und Kinder planschen in den Pfügen.

## Worauf es ankommt

Frau Dapord zog in die unterfte Stage ber Bertelotftrage 24. Satte eigentlich jemand beobachtet, wie fie eingezogen mar? Rach und nach murden dieje Niemand hate fie tommen feben. und jene bescheibene Mobel noch ins haus gebracht. Aber wann eigentlich ber große Bagen mit ihrer gesamten Ginrichtung vor der Tur gehalten hatte, das wußte niemand. Man harte wieder einmal eine Gelegenheit ju fritisieren ober zu bewundern verpaßi. Es war wirklich ärgerlich, denn sicherlich mare es interessant gewesen, die Sachen zu sehen. Da mußte man jedenfalls annehmen, nach dem, mas man von der Strafe aus feben fonnte: Schwere seidene Borhänge schimmerten durch die Scheis ben von Frau Dapords Stage. Ihre Fenster waren geradezu ben von Frau Dapords Etage. ein Schmud geworden, nicht allein für das betreffende Haus, sondern auch für die Nachbarschaft, ja, für die ganze Straße. Rurz und gut, Frau Dapords Fenster saben außergewöhnlich vornehm und bistinguiert aus.

Das gute Beispiel, das Frau Dapord gab, farbte ab. Man strengte sich an. um nicht zu sehr gegen Frau Dapords Fenster abzusteden. Zuerst bemühten sich die Bewohner ber oberften Stage, ihre vier Fenster dieser Bracht anzupassen. Dann tam das gegenüberliegende Erdgeschoß an die Reihe. Ihm folgten die Rachbarhäuser gur rechten und zu linken; die gange Strafe

erhielt gemiffermagen ein vornehmes Geprage. Aber immerhin, niemand konnte sich mit Frau Dapord messen, d. h. mit ihren Fenstern — oder richtiger gesagt: mit

ihren Gardinen.

Sie felbst ging recht einfach gefleibet. Niemand, ber fie auf der Straße sah, hatte sie für die reiche Dapord gehalten — benn mit folden Gardinen! Die maren reich mußte sie ja sein nicht etwa mit Satin oder irgendeinem anderen billigen Soff abgefüttert, nein, sie waren durch und durch aus reinster Damast= feibe gearbeitet, fogar nach der Strafe bin! Man hatte ja fo gern einmal zu Frau Dapord hereingegudt, aber wie follte man das anfangen? Die Boten, die an der Tur ihre Waren ablieferten, murden ausgefragt. Es war jedoch noch niemand in die Zimmer gekommen. Ein ältliches Mädchen, das die Tur nur immer gang wenig öffnete, nahm alles in Empfang. Die Rechnungen gingen unbezahlt gurud. Darüber ließ sich schlieglich nichts fagen, benn einer fo reichen Dame wie Frau Dapord tonnte man selbstverständlich den weitgehendsten Rredit

Nachdem ein Vierteljahr vergangen war, sah man eines Morgens, daß Frau Dapords Fenster leer und dunkel waren. Wo maren die iconen Gardinen? Man fpahte von allen Seiten die Nachbarn, die Leute in den gegenüberliegenden Saufern, die Ladeninhaber, die Boten, alle wunderten sich. Aber schließ= lich beruhigte man fich bamit, daß die toftbaren Geidengardinen natürlich auch mal gereinigt werden müßten und deshalb abgenommen worden jeren. unt Lage lang gav man pa Feststellung gufrieden. Man fah nichts von Frau Dapord, Die vielleicht mahrend diefer Zeit verreift mar. Aber nach Ablauf ber acht Tage ericien die Situation doch bedenflich.

Die verschiedenen Sandler versammelten fich mit ihren Rechnungen por Frau Dapords Tur. Trot intensiven Klingelus wurde nicht geöffnet. Gine gange Bolonaise von Boten harrie geduldig; es waren sogar einige Chefs unter ihnen. Schlieflich einigte man fich dabin, die Tur von einem Schloffer offnen gu

Die Wohnung war leer. Der Bogel, Frau Dapord, hatte das Reft verlaffen. In der Gile hatte sie die obere schmale Gardine, Die über dem einen Fenfter, fast unter ber Dede, bing, vergeffen. Mit enttäuschten Mienen mußten fich die Nachbarn bavon überzeugen, daß die Gardine nur nach ber Strafe ju aus Seide und nach innen aus gang gewöhnlichem Baumwollfatin gefertigt mar. (Aus dem Danischen von Marieluise Benniger.)

Die Erfindungen der Infunft

Bord und Edison, die beiden Erfinder, find von Dt. A. Bisehart über die Erfindungen befragt worden, die fie für die Butunft als besonders notwendig aniehen, und ihre Untworten werden in der Zeitschrift "Modern Mechanics" mitgeteilt. Ford ließ sich nicht so auf Ginzelheiten ein, sondern gab einige allgemeinere Wosiditspunkte. "Wir leben bereits in einem bequemen Beitalter," fagte er, "aber es ist noch lange nicht fo bequem, wie es fein tonnte. Wir find erft am Anfang. Die, Die ba meinen, wir hatten schon bas mahre Maidinenzeitalter erreicht, werden noch viele Ueberraschungen erleben. Das wirkliche Zeitalter ber Daschine, in das wir eben eingetreten sind, wird weniger larmend sein, schöner, gerechter und bessere Lebensbedingungen schaffen als

heutzutage." Ueber die nächsten Aufgaben ber Erjinder befragt, meinte Ford: "Wenn der junge Mann von heute etwas schaffen will, was große Zukunft hat, so wird er sich mit dem Flugzeug beschäftigen muffen und vor allem mit der Flugmaschine. Jugend von heute hat sich noch nicht einmal tlar gemacht, welche Art von Maschinen das Flugzeug braucht. Das erinnert mich an die Zeit meiner Anfänge. Ich dachte damals nur an Dampfsmaschinen, weil sie bei den Lotomotiven verwendet wurden. Erft nach vielen Bersuchen wandte ich mich ber Gasmaschine zu. Go ift es auch natürlich, daß unfere jungen Leute benten, daß Flugzeuge durch Gasmaschinen angetrieben werden muffen; fie denten so, weil die Rraftwagen Gasmaschinen haben. Aber eines Tages wird ein junger Mann tommen, ber wird entbeden, dag die Gasmaschinen noch nicht das Ende darstellen. Riemand weiß heute ichon, wie die Flugmaschine der Zukunft aussehen wird, aber fie wird große Berbesserungen, ja gang andere Formen aufweisen, und bei unseren Bersuchen in Beaborn mit der Dieselmaschine haben wir schon manche vielversprechenden Aussichten für die Butunft gewonnen. Für diese Maschinen wird man einen Brennstoff verwenden, der vier- bis fünfmal soviel Kräfte erzougt wie ber gegenwärtige. Bir merben bann ein Flugzeug befommen, das eine Landung mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Rilometern in der Stunde bewältigen tann. Jeder Mann, ber eine Bu schwere Arbeit zu leisten hat, wird fich bemuhen, biese Arbeit leichter gu gestalten, und fo werden wir gu neuen Arbeitsformen gelangen. Große Wandlungen stehen gewiß schon für die Zukunft bevor. So werden die Städte mit Eleftrigitat geheigt werden, und man wird die Saufer beffer isolicren, jo daß fie im Sommer tühler find und im Winter fich leichter beizen laffen. Warum erfindet ein junger Mann nicht eine Form der Ruche, die 100 Personen ernahren fann. Dann werden wir Fugböden aus Gummi haben, und auch die Strafen werden mit Gummi belegt

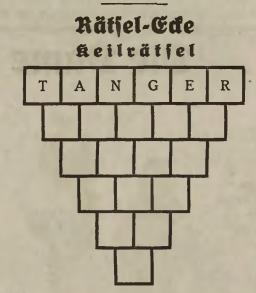

Durch Weglassen eines beliebigen Buchftabens (ev. auch Umitellen, der dann noch vorhandenen) find neue Worter gu bilden, die bedeuten:

Die Reihe 2. Wiesenplag, 3 Stadt in Thuringen, 4. Burf. spicg, 5. perjonliches Fürwort, 6. Mitlaut.

Auflösung des Kreuzworträssels



### Dummes buhn — ivarender Elefaut

Rönnen Tiere benten, ober werben fie vom Imtintt getricben? Bu biefer Frage haben Gelehrte von ber ameritanischen Columbia-Universität bemertenswerte Berfuche angeftellt, die ermitteln follten, ob die Tiere rechnen tonnen. Als Berfuchstiere dienten Gidhörnchen, Kraben, Gorillas und Ragen. Es ift befunnt, daß ein Gidhörnchen, dem man eine handvon Ruffe gibt, fie an verschiedenen Stellen vergräbt, um die Ruffe dann nach und nach auszugraben. Gin Gidhörnden wurde längere Zeit beobachtet, worauf man ihm eines Tages neun Niffe gab. Das Tierden fnabberte an zwei Muffen, verftedte aber die fieben an= beren, wie gewöhnlich, an verichiedenen Stellen. Der Gelehrte, der den Versuch angestellt hatte, lockte das Tierchen von den Versteden fort und nahm zwei Nüffe von den sieben weg. Gine halbe Stunde später wurde das Gichhörnchen freigelaffen. Es grub die fünf gebliebenen Musse aus, schien aber keineswegs den Berluft du bemerten. Der Begriff ber Bahl ichien in Diefem Fall gu fehlen. Ber einem neuen Berfuch wurden dem Gichhörnchen nur vier Ruffe überlassen, die es sofort vergrub. Davon nahm der Bes lehrte zwei zurid. Als das Gidbornden in feinem Berfted nur dwei Ruffe vorfand, fing es an, eifrig zu suchen. Diesmal hatte es den Berluft bemertt.

#### Rraben, die im Ruf fteben, ju ben intelligenteften Bögeln ju gehören,

icheinen feinen Begriff von der Bedeutung der 3ahl gu haben. Mit ihnen wurde folgendes Experiment angestellt. Gin Photograph mit feiner Ramera hielt fich in einem Strauch in ber Rahe einer Rrabensiedlung verftedt, um das Familienleben der Bogel aus nächster Rabe zu beobachten. Die Krähen tamen aber bald dahinter, daß fie beobachtet murden, und fo oft ber Photograph tam, flogen sie fort. Der Photograph nahm das nächste Mal brei Manner mit, die, als die Rrahen megiliegen wollten, ihr Berfted verliegen, mährend der Kameramann zurücklieb. Photogruph tonnte ruhig gurudbleiben, die Krähen nahmen teine Noti; von ihm.

Der Gelehrte, der diese Bersuche kontrollierte, behauptet. daß den Arahen der Begriff des Unterschiedes zwischen 3 und 4 Diejelben Berjuche murben an Gorillas porgenommen. Gin Photograph hielt fich verftedt und murbe von Gorillas bemerkt. Er nahm dann zwei Rameraden mit, die vor ben Augen der Gorillas weggingen, mobei die Affen vorher gesehen hatten, daß drei Männer sich verstedt hatten. Sie machen also nach der Ansicht de Gelehrten teinen Unterschied zwischen 2 u. 3

### Die Rage ift ein hanstier und icheint beffer gum Rechnen begabt ju fein als ihr emiger Beind, der Sund.

Menn man einer Rate, die vier Jungen hat, eins wegnimmt, fo begibt sie sich sammernd und miauend auf die Suche nach ihrem verfdmundenen Sprögling.

Bei acht oder neun Jungen verjagt jedoch ihr Rechenvermögen, denn jie merkt dann das Berichwinden eines Jungen nicht Dem sonft so intelligenten Sund wird nicht einmal der Unteridied zwischen 3 und 4 bewußt. Man fann einer Sündin rubig ein Junges von vier Spröglingen wegnehmen, ohne daß fie auf den Berluft irgendwie reagiert. Benn hunde "rechnen" und "jählen", so ist das nichts anderes als Dreffur. Bekannt ist der Sund Gellow, ber einem gewiffen Jacob Gerber in Detroit gehört, und der in gang Rordamerita ungemein popular ift. Die= fes Dier wurde fogar an der Universität in Columbia einem regelrechten Examen unterzogen. Der hund reagierte auf 309 verschiedene Beiehle und führte einige tomplizierte Anordnungen in allen Gingelheiten aus. Trogdem stellte Professor Warden fest, daß die Intelligenz Felloms nur ein Resultat von Dref-

Die Dummheit ber henne ift fprichwörtlich geworben. Sitt cine Genne auf Giern, und nimmt man ihr zwei oder drei von acht weg, so mertt sie den Unterschied nicht.

Bei vier Eiern tonute man feitstellen, dag die Benne auf die Fortnahme eines Eis dadnrch reagiert, daß sie sich unenhig nmficht.

Ein Liebling ber Besucher bes Reuporter 300 ift ber Glefant Gunda, ber, wenn er auch nicht rechnen tann, bod ben Wert bes Gelbes genau zu tennen und zu ichaben weiß. Die Besucher pflegen bem Glefanten eine fleine Dunge guzuwersen, Die er mit seinem Ruffel jange und in eine fleine Budfie legt. Dann Uingelt Bunda mit einer Glode, worauf der Wächter erscheint. Der Elefant übergibt ihm die Mlünze, ber Mächter holt dafür irgend. einen Lederbiffen aus dem Bufett. Das ist felbstverständlich Dreffur und nichts weiter. Run hat aber Gunda die Beobach-

# Pop Zaharije, Priester und Rächer

Unweit der bosnischen Grenze, im malde und schluchtenreichen serbischen Bergland, liegt bas alte serbische Rloster Raca. Auf einer Anhöhe ragt der Rirchturm empor, finfter und gewaltig wic ein Festungsturm, umgeben von grauen häusern mit kleinen Fenstern, die wie Schieficharten anmuten. Um das Kloster läuft eine hohe festungsartige Mauer. Am Abhang der Anhöhe liegen die Ställe und Scheunen. Im Tale breiten sich weithin die Felder und Wiesen des Klosters. Neder und Weinberge gedeihen, und das Erträgnis steigt von Jahr ju Jahr. Denn ber Albt des Klosters, ein hoher Sechziger mit wallendem weißen Saupthaar, ist ein guter Wirt ber sich um jede Ginzelheit ber Wirtschaft kummert. In den trbifden Dingen bennt er fich nicht weniger gut aus als in ben geistlichen. Aber Pop Zaharije, so heißt der Abt, blidt finster in die Welt. Niemals hat man ihn lachen gesehen. Die Mönche schleichen scheu an Ihm vorbei und meiden feine Mahe.

Seltiam ift bas Schridfal ber Menichen am Baltan, mo Menichen einiger Dugend Raffen, ebenjovieler Rulturen und breier Religionen - die Geften nicht gerechnet - nebeneinander wohnen. Bor allen anderen aber ift bas Schidfal des Popen Inharije seltsam. Wenn die Bauern die hohe Gestalt des Prieters sehen, wenn sie seine Stimme hören, sobald er die Liturgiiden Gefänge anftimmt.

### steigt por ihren Angen plöglich eine schredliche Erinnerung auf und verbrängt bas Bild bes millben Priefters.

Sie seben Pop Baharije wieder in der Sajdutentracht, die getreugten Batronengurtel um die Bruft, den Dolch an ber Seife und das Gewehr in der Sand. Wild flattert das lange Briefter: haar um seine Stirn, und der Mutigfte erbebt vor diesem Blid. Das war Bop Zaharije vor mehr als zwölf Jahren, aber das Bild hat fich ben Bauern in die Seele geprägt, und fie duden fich wie Sunde, wenn er die Sand feierlich jum Segen erhebt. Denn an dieser hand tlebt Blut, Ströme von Blut. Als mahrend bes Weltkrieges Serbien von den österreichischen und deutschen Touppen befett wurde, gab es viele Gerben, die auf eigene Fauft gegen die verhaften Eindringlinge Krieg führten. Ber mit ber Baffe in ber Sand angetroffen murbe, murde ohne viel Federlefens erichoffen, und oft maren es nur Berdächtige, die an die Maeur gestellt wurden.

#### Bop Zaharije hatte als guter Patriot Gemehre, Munition und anderes Artegematerial hinter ben Mauern feines Rlofters geborgen und martete nur auf ben Zeitpuntt,

an dem er losidylagen konnte. Gin Bauer verriet ihn den Defterreichern. In einer Racht murbe das Klofter von einer farten Truppenabteilung umzingelt und der Ubt in Retten fortgeführt. Er mußte, was ihn erwartete. Im Angesicht des Galgens griff er zu einem verzweifelten Mittel, sich zu retten. Er erklärte sich zum Schein bereit, den Desterreichern fein Baffenlager in die Sande zu liefern, und führte feine Bedeaung auf unwegsamen Pfaden ins Gebirge. Bo fich ber Weg oberhalb einer Schlucht burch bas Gestirn windet, rif sich Jaharije plöglich los und sprang in Fesseln in den Abgrund. Mit gebrochenen Beinen und blutender

tung gemacht, daß er für mehrere Mungen ein größeres Stud Schololade befommt. Der Glefant icheint auf ben Webanten getommen gu fein, Geld gurudgulegen, um fich eine größere Summe zu ersparen. Richt immer tlingelt er mit ber Glode, wenn er ein Geldstud bekommen hat, sondern pflegt öfters die Münzen in die Budzie hineinzulegen. Wenn das Tier nun eine genügende Bahl Mungen vorrätig hat ruft es durch Klingelzeichen den Wächter und übergibt ihm eine größere Anzahl von Geldfruden, wofar ber Glefant eine entsprechend großere Portion erhalt, worüber Bunda feine Freude deutlich jum Ausbrud bring.

Der Biber ist zwar tein Rechenkünstler,

doch ift er fähig, gewisse Raumabmessungen auszuführen, wie sie für einen Architetten notwendig find.

Er bearbeitet das Holzmaterial, das er zu feiner Butte gebraucht stets genau in derselben Länge und baut sein Heim mit einer Geschidlichteit, die seinem Sinn für geometrische Proportionen alle Chre macht. Man tann ihn also als Bautunftler der Tierwelt bezeichnen, und diese Fähigkeit ift um so höher zu bewerben. als fie nichts mit Dreffur gu tun hat, fonbern im Gegenteil als angeborene, inftinttive Runftfertigteit anguseben ift.

# Die Dame und ihr Kleid



- 1. Bormittagstleid aus stumpfer Seide mit Biesensteppereien am ungleich langen, glodigen Rod. Die gestredte Liwie wird betont burch ben an der Schulter eingesehten, lang herabfallenben
- 2. Sehr flotter Mantel mit Gieppnähten und aparten Stulpenmanschetten. Besatz — je nach Kasse — von Astrachan oder
- 3. Glodiger Tuchmantel Kragen und Manschetten aus



Mastentojtume.

- 4. Spanierin: weiße Seibe enganliegende Taille Rod mit großen Tüten.
  - 5. Pierreite: ichwarz, blau und weiß.
- 6. Gartnerin: Taft schwarzes Mieder gemusterter Rod von gelber Grundfarbe — große Blumen, die sich auf dem schwars gen Sut wieberholen.



### Der nene portugiesische Gesandte für Berlin

Dr. Antonio da Costa Cabral, der neue portugissische Cesandte für Deutschland, traf am Sonnabend in Berlin ein. Der neue Besandle leitete zuletzt die Bölkerbundabteilung des portugies sischen Außenministeriums; seine politische Laufbahn führte ihn bereits im Jahre 1906 nach Berlin, von wo er turg vor dem Belt= friege als Chef des Protofolls nach Lissabon zurückberusen wurde.

Stirne schleppte er sich in eine Sohle und ließ die Verfolger, die die ganze Schlucht nach ihm absuchten, an sich vorvei. In der naditen Nadyt troch er fiebernd und unter fürchterlichen Schmerzen aus seinem Berfted in das nächste einsame Bauernhaus. Dort verbarg er fich, bis feine Bunden verheift maren.

Rach wenigen Wochen lief durch die Bergtaler die Runde ber Abt des Klosters, Pop Zaharije, sei unter die Sajduken ge-gangen und suche Baffengefährten. "Sajduken" hichen gur Zeit der Türkenherrichaft jene Manner, Die jich dem türkischen Joch nicht fügen wollten, sondern auf eigene Faust mit den türkischen Seeren Rrieg führten, die Sofe ber Begs und Algas niederbrannten und alles mitleidlos mordeten, was türtisch war. Sie führe ten ein wildes Räuberleben in den unwegiamen Schluchten des Baltans, und ihre Taton werden in vielen Bolksliedern be-

#### Roch heute heißt der Räuber in Serbien "Sajdut", und ein Schimmer jener alten Romantit haftet auch bem gemeinften Begelagerer an.

Auf den Ruf des Popen sammelten fich viele Männer, zum Kampf auf Leben und Tod entschloffen. Sie verliegen haus und Sof und folgten dem Bopen, der fie gegen die Feinde führte. Es war naturlich tein offener Rampf. Rur nächtliche Neberfälle auf einzelne Patrouillen, Aufhebung von Lebensmitteltransporten, Mordtaten auf einsamen Soben und Stragen zeigten ben Beg, den Pop Zaharije ging. Statt des Rosentranzes trug er jest ein Gewehr und Sandicar, und statt Gebete sprach fein Mund Mordbefehle. Gein bejonderer Brimm galt ben "Berratern". jenen Leuten, bie ben Differrreichern Spigelbienfte leifteten, weil fie flingenden Lohn erhofften oder fich die fremden herren geneigt machen wollten. Furchtbar war die Rache bes Popen. Nachts licherweise überfiel er mit seiner Schar die Gehöfte dieser Abtrunnigen, brannte ihre Saufer nieder und führte fie felbst in ben Balb, wo er fie erschießen ließ und mohl auch felbst das rasch gesällte Todesurteil vollzog.

Ber fein reines Gemiffen hatte, gitterte vor dem fdredlichen Briefter, der wie ein Sturmwind durch ben Sanbichaf und bas Gebiet non Ugice fuhr und Tod und Berberben hinter fich lieg. Bop Zaharijes Rame war in aller Mund: Die einen verfluchten ihn, die anderen segneten ihn und knüpften an ihn die Hoffnung auf Befreiung von der Invasion. Alls die große Stunde ichlug, war Pop Zaharije ber erfte, ber hoch du Rog an ber Spihe feiner furchtbaren Schar in bas befreite Ugice eingog. Bom Bolfe jubelnd begrüßt, übernahm er, bis die Behörden wieder gurudstehrten, die oberfte Gewalt. Sein Gefet mar turg und graufam, wie es übrigens in biefer wirren Beit nicht anders fein tonnte. Rudfichtslos trieb ar ben "Sajbutengins" von ben Bauern ein, um feine Schar nahren und fleiben zu tonnen.

### Wieber fprach er Bluturteile über folche, bie es mahrend ber Befanngegett mit ben Deutschen und Deferreichern gehalten hatten. Die Brügelftrafe für bas fleinfte Bergeben brachte er ohne viel Strupel in Anmenbung.

Soviel Freunde er hatte, ebensoviel Feinde ichuf er fich jest noch burch seine Unerbittlichkeit. Aber ihm allein ift es zu banten daß die Ordnung bis jum Ginmarich regularer Truppen und dur Rudtehr der Behörden aufrechterhalten murde.

Rambem Rube eingezogen war, jog fich Pop Zaharije wieder in fein Rlofter gurud. Statt der Bajdutentradet mabm er wieber das Prieftertleid. Bor einem Jahre etwa machte man ihm den Prozek. Man hatte ihn des Mordes in vielen Fällen angeklagt Unter ungeheurem Aufsehen fand ber Prozek gegen Bop Zaharija ftatt. Geine Beinde hatten emfig Material gegen ihn gefammeit, und vor Bericht murbe bie lange Lifte feiner Bluturteile und Rontributionen aufgerollt, soweit fie Gerben betrafen. Aber es gelang Pop Zaharlie dant feinem gablreiden Unhang, freigesproden gu merben. Er hatte fich bomit verantwortet, bag er nur gegen die Feinde Serbiens aufgetreten war. Dag er aber überhaupt vor Gericht gezogen worben war, empfand er als eine Schmach, die ihm angetan worden war, ihm. ber fich ber lauter= ften Abfichten bewuht, nur in feinen Mitteln nicht mahlerif-b mar. Und feit Diefer Zeit jog er fich verbittert in fein burgartiges Rlofter jurud und midmet fich dort nollfommen ber Des bung der Wirticaft ber ausgedohnten Alofterlandereien. Mit ber fturmifden Beit bes Beltfriegen wird auch balb die blutige Gestalt des Popen Zaharije, des Priefters und Rachers, vergeffen

### Custige Ede

Mufit. "Sie wilnichen, Mr. Burt?" - "Aleine Gelbfammlung ju mohltätigem 3med, Mr. Sall. Birden Sie auch Ihr Scherflein beitragen? Wir geben jeder 5 Dollar — zu den Begrabnistoften für den beute nacht verftorbenen Sagophon= blafer." - "Sier haben Gie 30 Dollar - begraben Gie fechs Stiid."

"Sie tennen Aruger? Ein fehr einseitiger Mann, nicht

"Durchaus nicht. Ich tenne ihn erft vierzehn Tage und habe icon ein Dupend schlechte Seiten an ihm entdedt.

# Bilder der Woche

# Rom im Zeichen der Kronprinzenhochzeit





der Prinzessin Marie Jose von Belgien (Wagenmitte), durch ihren Berlobten, den Kronprinzen Umberto (ihr gegenüber — ganz rechts). Neben der Brau. Kronprinzessin Littid von Belgien, weben dem Bräutigam Kronprinz Leopold von Belgien. Im hintergrunde die zu den Feierlichkeiten errichtete Ehrenpforte.



Das Brautpaar mitfeinen Schwiegereltern

grüßte unmittelbar nach ber Ankunft vom Balton bes Königlichen Schlosses aus die Bevölkerung Roms, die begeisterte Ovas tionen darbrackte. Bon links: Königin Helena von Italien, König Albert von Belgien. Prinzessin Varie Jose, Kromprinz Umberto, Königin Elisabeth von Belgien, König Viktor Emanuel von Italien.



Staliens Gratulantin bei der Aronbrinzenhomzeit war die vierjährige Giovanna Ragioni.



Bei der Eröffnung des Bildfelegramm-Dienstes Berlin—London

am 7. Januar wurde von Berlin aus als erstes Telegramm ein Bild des Reichspostministers Dr. Schätzel mit einer handschriftlichen Begrüßungsbotschaft an den englischen Generalpostmeister gesendet.



Die belgische Königsfamilie beim Papst

Die zur Hochzeit des italienischen Kronprinzen in Rom versammelten Mitglieder der belgischen koniglichen Familie wurden vom Papst in Audienz empfangen. Der Papst überreichte der Brinzessin Marie Jose einen wertvollen Rosentranz aus Amethysten als Geschent. — Unser Bild zeigt in der ersten Reihe von links: Brinz Leopold, Prinzessin Marie Jose, Konig Albert, Kömigin Maria, Prinz Charles, Prinzessin Aftrid im Batikan.



10 Jahre Freistaat Danzig

Am 10. Januar waren es 10 Jahre her, daß Danzig — gegen den Willen seiner Einwohner — vom Deubschen Reich losgelöst wurde. Die Proflamation zum Freistaat ersolzte zwar erst am 15. Nevember 1920, doch wird der 10. Januar als der Geburtstag des neuen Staatsgebildes im Osten angeschen. — Bid auf Danzig vom Sagelsberg aus. (Noch einer Originalzeichnung von Ragiomund Reimesch).





Schriftleitung: B. Schroeter, Berlin SB. 68, Alte Jatobftrage 28-24. - Rachdrud verboten.

### Rationelle Düngung

Von Dr. Bohlmann.

Das Bestreben des Landwirts muß jederzeit darauf gerichtet sein, mit dem geringsten Geldaufwande den höchstmöglichsten Keinertrag zu erzielen, und zwar wird er zwed-mäßig das Betriebskapital stets dort einsehen, wo die Be-ichaffungskosten der Betriebsmittel verhältnismäßig gering find und diese in möglichst turger Zeit gut verzinst wieder

in Erscheinung treten. In dieser Sinsicht eignen sich die Sandelsdüngemittel in hervorragender Weise, dumal sich der Umlauf des dasür aufgewandten Kapitals in einer für landwirtschaftliche Berhältnisse recht kurzen Zeit vollzieht und die Anschaffungskosten einer iblichen Bolldungung, bestehend aus Kali,
Sticksoff und Phosphorsaure etwa 20 Prozent billiger sind

als in den Vorfriegsjahren. Selbstverständlich muß, wenn diese Magnahmen zum erhofften Ersolge führen sollen, den Anforderungen der verschiedenen Nutyflanzen, die diese an die bekannten wichtigen Nahrstoffe stellen, nicht nur der Menge nach, sondern auch ihrem gegenseitigen Berhältnis zueinander weitestgehend Rechnung getragen werden; denn die Pslanzen, die doch im Gegensat zu den Tieren an einen festen Standort gebunden find und somit mit dem vorlieb nehmen mussen, was ihnen dort geboten wird, wollen derart mit Rali, Stickstoff und Phosphorfaure gefüttert fein, wie es ihre Art und der jeweilige Rugungezweck verlangt. Lediglich auf dieser Grund-lage ist eine "rationelle" Gestaltung der Nährstoffzusuhr

Wenngleich die Ausnutung der Nährstoffe durch die Aflanzen in gewiffem Grade durch angere Ginfluffe, die man unter dem Namen "Wetter" zusammenzusassen pflegt, beeinflußt wird. so müssen trozdem grundsählich insbesondere die befannten Kalidüngemittel stets so reichlich gegeben werden, daß die Pflanzen nicht der Gesahr ausgesetzt und, ein gutes Wachswetter infolge Wangel an dem wichtigen Nährstoff Kali nicht voll ausnußen zu können. Bei der Stidstoffdüngung ift dagegen eine gewisse Vorsicht angebracht, weil der von den Pflanzen nicht ausgenommene Stickstoff verloren geht und weil zu starke einseitige Stickstoffgaben die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gefährden, namentlich bei den Halmfrüchten in nassen Jahren, die Lagerung begünstigen. Um in solchen Fällen den Pflanzen sozusagen das Rückgrat zu frästigen, niuß eine starke Raligabe neben Khosphorsäure verabfolgt werden. Erst ein solches harmonisches Zusammenwirken aller Nährstoffe liefert fraftige, gegen Krankheiten und Schädlingsbefall gewappnete Pflanzen.

Wird das harmonische Verhältnis der Rährstoffe zueinander durch irgendwelche Umstände ungünstig beeinflußt, fo treten Störungen im Wachstum auf, die den Ernteertrag ganz erheblich beeinträchtigen. In dieser Hinsicht konnte Prof. Dr. Neubauer-Dresden folgende sehr interessante Beobachtungen machen:

Ein früher stets einheitlich gedüngtes und bestelltes Feld trug im Sahre 1925 teils Klee, teils Kartoffeln, im Jahre darauf wieder einheitlich Weizen. Der nach Kartoffeln stehende Teil des Weizens war trot der sehr nassen Witterung gut und brachte 30 Doppelzentner vollwertiger Körner je Hettar. Der Kleeweizen litt aber, da der Boden durch den Klee wohl mit Stickstoff angereichert, aber insbesondere an Kali und Phosphorjaure beträchtlich verannt war, sehr stark unter Rostbefall und lieferte nur 16 Doppelzentner minderwertiger Körner. Die Untersuchung des Strohs ergab dann auch, daß auf 100 Teile Stickstoff das Stroh des Kartoffelweizens die normalen Mengen von 49 Phosphorsäure und 205 Kali enthielt, das Stroh des Kleeweizens dagegen statt 49 nur 21 Phosphorsäure und ftatt 205 gar nur 68 Kali.

Wenn nun hier die Natur selbst — eben durch die dem Klee eigentümliche Fähigkeit, bei vor allem starker Rali-beanspruchung Stäftoff au sammeln und dem Boden ein-zuverleiben — das äußerst ungünstige Verhöltnis der Nährstoffe zueinander hervorgerufen hat, so führt jede einseitig betriebene Düngung zu ähnlichen Mißerfolgen im Aflanzenbau, ganz abgesehen davon, daß in solchem Falle das für den Dünger aufgewandte Geld unwiederbringlich verloren ist. Deshalb forge man stets dafür, den Boden insbesondere mit Rali zu sättigen und durch jährlich ausreichenden Ersatz für diesen entzogenen Nährstoff den Boden auf der Söhe seiner Leiftungsfähigfeit zu halten, benn Rali stellt gewissermaßen einen Sicherheitsfaktor dar, iniofern, als es die volle Aus-nutung der übrigen Nährstoffe gewährleistet und in bezug auf Qualität und Saltbarfeit der pflanzlichen Erzeugniffe den bentbar gunstigften Ginfluß ausübt.

### Staubsauger in der Candwirtschaft

Die Anwendungsmöglichkeiten des Staubjaugers Bamppr find mit der Teppichreinigung bei weitem nicht erschöpft. Mittels ber bem Gerat beigegebenen verschiebenen Diisen und Burften konnen unter Buhilfenahme des



Der Pflug mit ausgespartem Streichblech eignet fich gut zum flachen Unterpflügen von Düngern aller Urt. Er niacht gleichzeitig eine tiefe Furche, ohne toten Boben nach oben zu bringen. Man tann ihn fertig taufen, ihn aber auch, burch Beranberung eines vorhandenen Schwing. oder Karrenpfluges, vom Schmied herftellen laffen. Bu diefem 3med wird ein etwa 13 Jentimeter breiter Streifen in ber dargestellten Korm herausgehauen.



Bampyr zur Dedenabfaugung.

Schlauches und der Verlängerungsstange Polstermöbel, Portieren, Wände, Deden, Möbel, Kleider, Bucher, furz alle Gegenstände vom Staub befreit werden, auf denen sich überhaupt Staub festseben fann.

Noch ein beson-deres Anwendungsgebiet hat sich der Bampyr in der Landwirtichaft geschaffen. Man benutt ihn hier aum Striegeln der Pferde. Naturgemäß geht man hier von urfprünglichen Beien. form des Geräts ab, bringt es vielmehr in einem auf dem Rücken zu tragenden

Gine weitere Berwendung, namentlich in Stallungen, findet der Bampyr als Fliegenfänger. Die an den Wänden und Decken sitzenden Fliegen werden durch den Luftstrom



Buben eines Pferdes mit einer an ben Vampyr angeschloffenen Kardätiche.

des Apparates angesaugt und in einem kleinen Leinen. beutel gesammelt. Die Leinenbeutel lassen sich leicht aus dem Apparat entsernen und verbrennen.

### Was zur Candwirtschaft gehört!

Nicht immer ift der erste Eindruck, den man von einer Düngungsmahnahme bekommt, der richtige. Erst im Laufe der weiteren Entwicklung des Pflanzenbestandes zeigt sich der günstige Einfluß dieser oder jener Magnahme auf das Wachstum der Pflanzen. Ein ausgezeichnetes Beispiel hier-für führt Dekonomierat Huntennann-Wildeshausen an. Die folgende kleine Geschichte hat sich im vergangenen Jahre dem, in diesem Jahre zugetragen: Ist da in Ostfriesland, nahe der holländischen Grenze ein Landwirt, der von den Holländern gehört hat, daß das Thomosuphl großertig den Graswucks fördern und ver-

Thomasmehl großartig den Graswuchs fördern und ver-Er bestellt sich 1928 noch Ende Mai eine Ladung Thomasmehl und streut auf ein Gras (Flächen-1/2 Heftar) zehn Kentner Thomasmehl. gieich Rull, weil viel zu ipat gegeben. Er schimpft und lamentiert, daß die Holländer ihn großartig genassiihrt hätten. Sie hätten wohl Stickstoff statt Thomasmehl angewendet. Niemals würde er auf solchen Schwindel wieder eingehen und fein Gramm Thomasmehl wieder verwenden. Im Berbit minterte das Grünland fehr fattgrün ein. Im Frühjahr brillanter Grasbesak. Nirgends sind auf den mit Thomasmehl bestreuten Grünlandflächen Auswinterungen vorgekoninen. Riesiger Graswuchs im Sommer. Das Erstannen des Landwirts wird immer größer. Aber noch ist ber Söhepunkt nicht erreicht. Bur Zeit det ichweren Durre wanderte alles scharenweise zu dem Landwirt, der 1928 so ungeheuer über den Schwindel mit Thomasmehl geschimpft hatte.



Dentiches Merino-Wollichaf.

### Muß die Schafhaltung znrüdgehen?

In Stück 38 der Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft vom 21. 9. 29 veröffentlicht Tierzuchtdirektor Dr. Georg Wilsdorf, Berlin, eine längere Arbeit: "Neuzeitliche Schafhaltung", von der zu wünschen wäre, daß sie zur Kenntnis aller deutschen Landwirte gelangen möge. Wir sind leider nicht in der Lage, an dieser Stelle aussisihrlich darauf einzugehen, und sühren als Probenur einen kurzen Abschnitt über den Schafdünger an:

"Sein Wert ift in Gelb nicht zu erfassen. Gin Landwirt, der feine Schafe halt, fann feine Erfahrungen über den großen Wert des Schafdlingers haben. Zahlreiche führende Landwirte, die als vorbildliche Ackerwirte bekannt sind, betonen, daß die Schafhaltung heutzutage deshalb von jo großer Bedeutung fei, weil sie neben ihrer eigenen hoben

Rente den Ader vor Verarmung und das Kunstdüngerkonto vor Ueberlastung bewahre. Bei der Rapitalarmut in der Landwirtschaft ift die Beschaffung ausreichenden Dungers



Inp des Merinofleischichafes.

zur Erzielung lohnender Ernten fast nirgends mehr möglich. Wir wiffen aber aus den vergleichenden Düngeversuchen, schwache; unvollständige Düngung immer teure ung ist. Hier kann nun zur Aufrechterhaltung der Düngung ist. Intensität des Ader- und Kilanzenbaues die Schafhaltung mit ihrem Schofdunger, der der beste tierische Dünger ist, Rapital ersparen und dem Düngerkonto nachhelfen. Die Summe der Einnahmen aus Fleisch, Wolle, Diinger stellt sich so hoch, daß man aus Gewinnberechnungen erseben kann, daß die Gesamtunkosten der Schashaltung durch Fleisch und Dünger oder durch Fleisch und Wolle voll gedeckt sind und daß entweder die Bareinnahme aus der Wolle völliger Neingewinn ist oder der Düngerwert völlig kostenlos anfällt."

### Ratgeber

Treppe über einen Drahtgaun. Die doppelte Stufenleiter, bie in wenigen Mugenbliden zusammengelegt werden tann, hat fich als jehr brauchbar erwiesen. In den Gebirgsländern, wo derartige Einzäunungen auf den Viehweiden sehr oft anzutroffen sind, sieht man von Türen und Toren schon deshald ab, weil dieselben sehr oft unabsichtlich oder böswilkig offen gelassen werden und das Vieh dann ausdricht, Schaden anrichtet oder selbst zu Schaden konmt Much bort hat man ahnliche Ueberfteige.



herbstfätterung. Mit Beginn der Rübenernte hört endlich bie Futternot, die sich in den letten trocenen Wochen in beangstigender Beise bemertbar gemacht hat, auf. Das Kraut von Zuder- und Futterrüben steht in großer Wenge zur Verstügung und bildet ein ausgezeichnetes Futter für das Nillchvich. Wenn es auch im Ei-weißgehalt an Rotklee und Luzerne bei weitem nicht heranreicht, so bedt es den Bedarf der Kühe an verdaulichem Eiweiß beim mittleren Milchertrag, falls es in genügender Menge gefüttert wird. Bei hochleiftungsfähigen Ruben muß allerdings noch heu und

Kraftsutter beigesüttert werden. Und doch hat das Rübenblatt Nachteile, die besonders bet längerer und ausschließlicher Hütterung bedenklich werden können. Es erzeugt bekanntlich hestigen Durchsall. Dieser wird in erster

Es erzeugt bekanntlich heftigen Durchsall. Dieser wird in erster Linie auf die Verschmutzung des Blattes mit Sand zurückgesührt, und mit Recht. Denn der Schnutz greift die Darmwände an, und man hat beobachtet, daß gewoschenes Rübenfraut diese unangenehme Nebenwirkung in geringerem Umsange zeigt.

Run ift aber serner zu berücksichtigen, daß das Nübenblatt in erheblichem Unisange Kaliumozalat euthält, eine schädliche Verbindung, die einerseits das Lazieren begünstigt, andererseits aus dem Kärper fortwährend Kalk verdrängt. Leider wird heute selbst in gut geleiteten Wirtschaften immer nur der Eiweißbedarf bei der Wirtschung her des ihr gegendnete Mingralzusuhr. Fütterung berudsichtigt, nicht aber die geordnete Mineralzusuhr. Das Milchtier gibt mit der Wilch erhebliche Mengen von Kalt und Phosphoridure ab. Nur wenn reichlich Bielen- und Alcehcu zur Versügung steht, ift die mineralische Ernährung des Tieres gesichert. Beim Rübenblatt ist zu berückstätigen, daß der Kalk durch die Ecgenwart der Oxalfäure nicht zum Ansah kommen kann. Es ist daher notwendig, daß täglich etwa 100 g kohlensaurer Kalk beister gefüttert werden. Man hat bisher den Ralt in Form von Schlammkreide verabreicht. Neuere amerikanische Forschungen, über die Brosessor Scheunert kürzlich berichtet hat, haben aber gezeigt, daß natürliches Kalksteinmehl oder gewöhnlicher Kalkmergel viel bessere Futterersolge zeitigten als die Schlämmkreide. Man nimmt an, daß die geringen Berunreinigungen des Kalksteinmehls mit Gijen, Riefelfaure, Lonerde u. dgi. du der höheren Ausnugung des Kalkes beitragen.



Dängungsversuch zu Kartoffeln (humoser Sand).
ng je ha: 5 dz — dz 40er Ralidungesalz Düngung je ha: neben Stallmift und 5 dz 2 dz 2 dz Superphosphat 1 dz schwefell. Ammoniat Gründüngung 1 dz 363,75 dz Ertrag je ha: 220 dz Kartoffeln Mittel aus 4 Bieder

bolungen

### Laurahütte u. Umgebung

Fragebogen ausfüllen.

=5= Das biefige Finangamt hat por einigen Tagen ben Einwohnern Fragebogen dur Ausfüllung Bugeftellt. Da die fraglichen Formulare nur in polnischer Schrift gehalten finb, wisen viele nicht, was sie damit ansangen sollen. Man wundert sich deshalb auch nicht, daß tron Ablaufs des Tersmines noch viele Formulare sehlen. Für die Behörde dürfte es für die Jukunst wohl ratsam sein, die Fragen auf ben Liften polnifch und deutsch gu ftellen.

Apothetendienst am Sonntag,

den 12. d. Mis. hat die Berg- und Hütten-Apothete. Nacht-dienft in der kommenden Woche hat die Barbara-Apothete.

Ein recht behauerlicher Unfall

ereignete fich bei ber Familie R. auf ber Barbaraftrage in Stemianowis, dem ein junges Menschenleben zum Opfer fiel. Das eima 1 sjährige Kindchen der Familie N. begab fich am pormittag in einem unbewachten Augenblid aus ber Mohnung in den Hausslur. Die Mutter des Kindes merkte die Abwesenheit des Kindes und ging ebenfalls in den Flur in dem auch am Vormittag dunkel ist, stolperte sie plaglich wer das Kind und beide stürzten so unglücklich, daß das Lind einen Schadelbruch erlitt und zwei Tage darauf perstarb. Die Leiche ist von der Polizei beschlagnahmt worden, welche auch eine Untersuchung eingeleitet hat, ob die Mutter oder der Wirt, welcher den duntlen Flur unbeleuchtet ließ, die Schuld daran trugt.

St. Agnesverein Laurahütte.

19: Auf das morgen frattfindende Bergnügen machen wir die geschätzte Bürgerschaft der Doppelgemeinde nochmals Beginn 614 Uhr im Generlichschen Saale.

Geschäftsfreie Sonntage im Jahre 1930.

0: Die Gemeinde Siemianowik gibt zur Kenntnis, daß Jahre 1930 famtliche Geschäftslokale in Siemianowig an folgenden Sonntagen und zwar in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, offen gehalten werden dürfen: 13. April, 1. Juni, 1. Rovember und am 7., 14. und 21. Dezember 1930.

Berlangerte Geldäftszeit im Sahre 1930.

o= Auf Grund des § 9 des Gesetes vom 18. März 1919, betressend Regelung der Arbeitszeit der kaufmännischen Angestellten werden für das Jahr 1930 20 Wochentage fest gesett, an welchem in Siemianomit die Geschäftslotale bis Uhr abends geöffnet bleiben durfen und zwar am 1. Februar, 1. März, 31. März, 16., 17., u. 19. April, 1. u. 31. Mai, 7. Juni, 31. Juni, 13. September, 30. September, 31. Olsober, 29. November, 6. Dezember, sowie am 20., 22., 23. und 31. Dezember 1930.

Un allen anderen Wochentagen muffen die Geschäfts= lotale schon um 7 Uhr abends geschlossen werden

Mastenfest "im Wiener Prater". 5= Die hiefigen "Freien Gänger" bereiten für ben 18. Mits., ein Sashingsvergnügen vor, welches für Lauranutte und Umgegend eine Gensation werden foll. Mastenfet im "Micner Prater", unter dieser Devise soll diese Ber-anstaltung vonstatten gehen. Dem Sinne entsprechend wird der geräumige Saal ber Frau Geißler in Bnttom bekoriert werden, außerdem foll ein startes Mufitorchefter die luftigen Wiener Malger au Gehör bringen. Der veranstaltende Berein ist start bemiiht, auch die verwöhntesten Gäste rest los zufrieden zu stellen. Bei den disherigen Vergnügen ging es immer lebhaft zu. Auch bei diesem Faschingsvers gnügen dürfte ein jeder auf die Kosten kommen. Beginn 71/2 Uhr abends. Einladungskarten sind noch beim ersten Borfigenden, herrn Pofpiech, ju haben.

Bu hohe Eintrittspreise.

s: Allgemein geflagt wird über die zu hohen Eintritts preife auf ber hiefigen Gemeindeetsbahn. Der Bachter lagt Ach von den Erwachsenen an den Wochentagen 60 Groschen und an Conntagen 1 Blotn bezahlen. Kein Wunder, wenn man auf der Eishahn den üblichen Betrieb vermißt. Kann benn ber Preis nicht ermäßigt werden?

Raffeetrangchen.

Berein taufm. Angestellten und Beamtinnen im Saale bei Duda, Beuthenerstraße, ein gemiltliches Beisammensein mit Kaffee und Ruchen, wozu alle Mitglieder eingelaben sind Beginn 5 Uhr nachmittags.

Siemianowig hat einen Polizeihund.

o= Bor einigen Tagen ist bem Bolizeitommissariat Stemianowit von der Polizeidirektion Kattowit ein Poliz Beibund (Schäferhund) jugeteilt worden und macht bereits

Paumfrevler.

Strafen unferer Gemeinde haben teine Rube. In einer ber percent unferer Gemeinde haben teine Rube. In einer ber vergangenen Nachte sind wieder einige Bäumhen von leichtinnigen Frevlern zerbrochen worden. Sind das auch noch Menichen?

Rinenachricht.

ben 13. b. Mts. auf der Leinmand das gewaltigste und bister Met tamönder Filmkunft "Napoleon Bonaparbe" Ein Meister immer von ganz außerg wöhnlichen Ausmaßen, durchgelicht von der Panden Leiderschaft und Jügellosigkeit jemer Zeit. Aus dem Kilmeinfoll De Pensonlich ist des großen Korsen der wong, ist mat beweitellos als jene zu betracken, mit der sich weitellos als jene zu betracken, mit der sich am meilt nach weitellos als jene zu betracken, mit der sich am meilt nach weitellos als jene zu betracken, mit der sich am meilt nach weitellos als jene zu betracken, mit der sich am meilt schon wie Leben und ber die bei den Laufd der Film hat sich schon zu Leben und der die bei der den konden der Laufdahn Rapoleon Bonapartes bedient. Episoden, die weben der historisfen Ueberlieferung jeselben Legendenkaft nach weiten der historisfen Ueberlieferung zeicher Leben und Besonlich mit dem die Aachaelt seit nie aber mögen der Architektung der Manner umgab. Inch nie aber mögen der Architektung der Manner umgab. Inch nie aber mögen der Architektung der Manner umgab. Wohn wie aber mögen der Architektung der Manner umgab. Inch nie aber mögen der Architektung einstrucksvoller, das Gesmitt beim eine Korm instande gewonen ein sich der Mensch-Mert frangofider Filmfunft , Napoleon Bonaparbe" mit beim mender Form imstande gewien fein, sich der Menichheit mitauteilen, Perehier. Feind ober Berächter des großen Franzosenkrifers in ihren Bann zu lieben, wie durch den neuen tpoleonfilm Whel Gancos, mit bim in wahrhaft impofanten Bildern von überwälfigendem Fomnat eine bischafte Bographie des Mannes neffaffen murbe, der, lolange bie Melt beftebt, zu ihren größten Goilionn wird gerchnet werden millen. Rapofeon wird in bicfom Gilm, ber ein S fornepos baritellt, mer man es in gleicher tünstlerischer und technischer Vollendung

# Sporthochbetrieb in Laurahütte

Alle drei Juhballvereine am Start — Bor einem großen Bortampfabend in Laurahütte — Sportallerlei

R. S. Istra Laurahütte — A. S. 09 Myslowig.

.5. Am morgigen Sonntag weilt ein Myslowiger Berein in unserer Doppelgemeinde als Gast. Diesmal ist es der K. S. 09 Muslowik, der dem hiesigen K. S. Jstra mit vier Mannschaften entgegentreten wird. Die Nulincuner harbe man ichon lange nicht mehr in Laurahutte gesehen und durften dieferhalb recht jugfraftig fein. Der Myslowiger Berein verfügt über eine florte und gut eingespielte Glf, die die Istraner gur Herausgabe ber gesamten Kräfte zwingen wird. In ben letten Wettspielen er-rangen die Nullneuner beachtenswerte Ergebnisse. Da fich die Minslowiger verpflichbet haben, mit ihren tompletten Mannichaften anzutreten, jo duvite ein spannendes Treffen zu erwar= ten fein. Gefpannt ift man nur, in welcher Aufftellung Diesmal ber A. S. Istra antreten wird. Wie verlaubet, sollen einige Neuerwerbungen die Mannschaft verftärken. Zu schwach dürsen sie nicht ericheinen, da sie sonst wieder eine lieberraschung erleben tonnten. Wir hoffen daß der R. E. Istra Die bofte Garnitur ins Jeuer schiden wird und die Laurahütter Jusballgemeinde bosens vertreten wird. Spielbeginn 2 Uhr nachmittags. Um 1/1 11hr begegnen fich die Refervemannschaften beider Bereine. 216 10 Uhr vormittags 09 1. Jugend — Istra 1. Jugend und um 11 Uhr 09 2. Jugend — Istra 2. Jugend. Aluf den Abusgang aller Zusammentreffen sind wir wahrhaftig gemannt.

Der R. G. Glonst Lanrahütte anf bem Orgelplay.

=5= Der bewachbarte R. S. Orgel Josefsdorf verpflichtete sich für ben morgigen Conntag bem hiesigen R. S. Slonsk, ber mit ver Mannschaften den Josefsdor ern einen Basuch abstatten wird. Die Treffen zwischen den beiden vorgenannten Bereimen waren immer recht interessant. Im elsten Spiel siegten die Slonsker auf dem Orzelplay verdient mit 3:1. In Diefer Begegmung hat nun ber Plagbefiger Gelegenheit, die lette Schlappe gutzumachen Ob ihm dies glüden wird, ist sehr fraglich, da die Laurahütter jur Zeit in guter Form ftehen. Erft vor einigen Sonntagen gelang es ihnen, den Ortsrivalen Istra mit 4:2 einwandfrei zu schlogen. Gut zusammengespielt ist der Sturm der auch der gefährlichste Teil in ber Mannschaft ift. Das Spiel verspricht recht spannend zu werben. Itr ben Schiedsrickter wird es nicht leicht sei, die beiden Mannschaften im Zügel zu halten. Wir appellieren jedoch an die Mannschraften, moglichst fair zu spielen, damit die Buidauer von diefer Begegnung einen Genuß haben werden. Spielanfang 2 11hr nadmittags. Borber treffen sich die Referven Vormittags spielen bie Jugendmannschaften zusammen.

#### Um 2. Februar Generafpersamm'ung des Polntichen Sodenperbandes.

=s= Die von vielen polnischen Hodenvereinen lang erschnte Generalversammlung des Polnischen Hodenverbandes findet nun bestimmt am 2. Februar in Bojen ftatt. Die pielen Protifte einiger polnischer Sodenvereine follen bort gur Sprache gelangen. Auch der Laurahutter hockenklub mird mit vielen berechtigten Rlagen au warten, die dort bestimmt gerachtsertigt werden nruffen. Auger den verschiedenen Buntten fieht auch die R umahl des Borftandes auf der Tagesordnung. Hoffentlich tommen Männer ans Ruder, die fähig find, den Berband richtig zu leiten. Soffentlich tommen Mit den Schiebern muß endlich aufgeräumt werden. Der Laurahütter Hodenklub wird durch herrn Soika vertreten werden, Auch die polmischaberschlestiche Presse wird einen Vertroter nach dorthin delegieren.

Ruhepaufe für Die Lanrahutter Edwimmer.

-s. Bu einer ungewollten Ruhepaufe verurteilt murben die Laurabiliter Schwimmer, da die Gemeinde das Hallenschwimm-bad in der Zeit vom 12. Januar bis zum 3. Februar d. I. geschlossen halt. Einige Reparaturarbeiren sollen in dieser Zeit vorgenommen werden.

Der R. G. Istea Laurabfitte balt Umicau nach einem neuen Sportplay.

=5= Bie bekannt, wird der Spormlag des R. S. Jefra in burger Zeit seine Pforten schlieben milfen. Der neugewählte Borstand ist nun augenblidlich baran, einen neuen Plan musfindig zu machen. Dies dirfte ihm nicht leicht sallen, da unsere Doppelgemeinde an brauchbarem Gelände sehr arm ist. Die Felder unwett des Bienhofparkes find unterbaut und burfen nicht behaut werden. Fraglich ist nur, wopon der A. S. Istra das Geld zum Noubau hernehmen wird. Bekanntlich verschlingt ein neuer Sportplatz eine Summe von 10000 dis 20000 Zloty. The Ausserbeitung gebe für den Iskravorstand ist daher nicht leicht.

Der 1. F. C. Rattowig Gegner bes R. S. 07 Laurablitte. "5" Endlich einmal wird am morgigen Sonntag die 1. Mannichaft des R. S. 07 Laurahutte einem ernsten Gegner ge-

genübertreten. Es ift ber 1. F. C. Rattowit, ber mit den Laus rahuttern die Arafte messen will. Das Spiel verspricht recht interessant zu werden, zumal beibe Bereine mit ihren besten Araften antreten werden. Grade ber 1. F. C. Kattowit hatte gegen die Nullsiebener großes Ped und hat in seiner Triumphs zeit oftmals überraschende Niederlagen einsteden muffen. dem Tressen gegen die Kattowiger konnte man die Laurahütter stets in einer Hochsorm antressen. Roch nie hatte die Mannsschaft in solg einem Spiel versagt. Das letze Spiel, welches etwa vor einem Jagre in Laurahütte stieg, nahm einen sehr schönen Berlauf und endete 2:2 unentschieden. Damals spielte Die 1. F. C.Elf noch mit ihren großen Kanonen. Geit biefer Beit hat sich vieles geandert. Der 1. F. C. Ratrowth ift nach einer längeren Schwächeperiode jum Abstieg in die Rlasse A verurteilt worden. Die Sportleitung ist gur Zeit bemuft, neue Leute einzupielen, damit ber gesuntene Ruf endlich einmal zuruderobert wird. Bei feinem fehr guten Rachwuchs Durfte ihm bas auch nicht ichmer fallen. Der Glüdsftorn muß boch wieber einmal über ben 1. F. C. Kaitowit ju fteben fommen. Der R. 6. 07 Laurahütte, ein alter Rivale, wird die Laurahütter Fußballgemeinde gut vertreten wollen und wird das Spiel mit seiner kompletten Mannichaft bestreiten. Wenn die Elf alles aus sich herausgeben wird, dürfte sie als Sieger hemorgehen. Die gesamte Fugballgemeinde ift auf ben Musgang neugierig. Das Spiel freigt auf dem 1. F. C.-Plat in Kattowig und ber ginnt um 2 Uhr nachmittags. Borher fpiclen die Referven beider Bereine. Rein Laurahütter durfte den Weg nach Rattowitt icheuen, benn ein Treffen bofter Gule ift bestimmt ju ers warten. Daher auf, nach dem 1. F. C. Mag. Wir munichen ben Rulliebenern recht viel Glud.

Bogtampfabend in Laurahutte.

=5= Waren es am vergangenen Sonntag Die Schwimmer, die unfere Sportgemeinde in Spannung brachten, so werben es am 16. Januar (Donnerstag) die Boger fein, Die Die Aufmert. samteit auf sich lenken werben. Bisher war Laurabutte an solden Beranstaltungen noch recht arm und erst in ber letten Beit macht fich ein Aufschwung früher ichlafender Sportarten Der neugegrundete Borflub will am genannten Tage einen Teil feiner jungen Talente auf Die Probe ftellen und wird sie in ben Ring schiden. Wenn auch die Laurahutter feine gesumte Mannschaft ins Feuer schiden tonnen, so werben fie Doch bem intereffierenden Sportpublifum fcone, fpannende Rampfe gur Schau bringen. Namhafte Borer vom B. R. G. Katrowit und 09 Myslowit werden das Programm vervolls ständigen. Die Kämpfe finden im Saale von "Zwei Linden" in Laurahiltte statt. Beginn 368 Uhr abends. Als Ringrichter wird ferr Spiegelmann-Kattowis fungieren. Die Paarungen

Papiergewicht: Moczto (V. K. S.) — Nitter (09 Myslos with); Bontow (B. K. S.) — Braule (09 Myslowith). Fliegengewicht: Bistup (V. K. S.) — Dyga (09 Myslowith).

Bantamgewicht: Iton (09 Myslowik) — Jendryffet (Laura-

Leichtoewicht: Wieczoret (B. K. G.) - Schonemann (Laurahütte): Mularczyf (09 Myslowii:) — Brzoska (Laurahütte). Federgewicht: Lagorski (B. K. S.) — Lison (Laurahütte). Mischgewicht: Radwainski (B. K. S.) — Aliner (Laura

Weltergewicht: Bara (09 Myslowis) — Kowollif (Lauras

Mittelgewicht: Koscembar (09 Myslowit) — Suchannet (Laurahütte); Ulfig (B. K. S.) — Zeladsti (09 Myslowity). Halbichwergewicht: Cba (09 Mystowit) (Laurohütte).

Die Eintrittspreise werden recht mäßig gehalten werden, so daß jedem einzelnen möglich sein wird, sich die vielveispres chenden Rampfe anzusehen. Eischeint in Maffen.

"Jugenbfraft".

Sandball: am morgigen Sonntag freigen nachstehenbe Verbandsspiele:

Kattowit 3, K. Peter Paul-Kattowit - 3 R. Tarnowith, Soll ber inter Reichel, St. Maria-Rattowity. Es wird ein hartes Treffen werden. Bismarchütte: J. A. Janow — J. A. Bismarphätte.

Schiedsricht'r Herud-Rattowit. Die Janower bürften die größeren Siegesaussichten haben.

Spielbeginn 2 Uhr nachmittags.

noch nicht gesehen hat, zu einem Begriff zu einem Symbol unvergänglicher personlicher Macht, unvergänglichen Genics. Das ging, beffen unscheinbaren Korper ein Ge ft beherrschte, dem es vom Schichal gegeben war, ben Gang der Wolfgeschichte zu bestimmen, die suggestive Araft, welche von seinem Auge und von seiner Rede ausströmte, die undrugsame, eiserne Energie, die allos übenstrahlte und kein Hindernis kannte, wenn s galt, einmal Bestilossenes durchzusühren, die Begeisterung, die er in allen, vornehmlich aber in seiner Annee, in der er über ein ihm blied ergebenes Wertzeug seiner Idean und Pläne ver-fügte, zu entsachen wußte, all dies bringt dieser Fom in einer Weile und mit einer Lebendigkeit zum Ausdruck. die Bewun-berung erwecken muß für die unsterkliche Größe Napoleon Bonapartes Bewunderung aber auch für sene, welche diesom les bendigen Dokument menschlicher Größe und jugle ch bildhafter Runst eine derarbige Form erhaberster Bollsommenheit verliehen. Außerdom aus der Bühne: Auftreken von 7 Hunden der Truppe Michel Michaelis Berblüssende Drussur-Boztämpfe, Ballpiele Tänze usw. Beginn der Bonstellumen zu diesem Programm: An Wochentogen um 16, 18 und 20 Uhr, am Sonntag um 14, 16, 18 und 20 Uhr. Wan beachte das heutige Inserat!

Im Aine "Mpollo"

geht ab Freitag bis Montag über die Leinwand das größte und interessante Filmdrama "Die Verschwörer" mit Vilmo Banky und Ronald Colman in den Hauptrollen. Außers dem ein lustiges Beiprogramm. Filminhalt Im 16 Jahr- hundert hatten die Spanier das reiche Land Flandern ein= genommen Die Eindringlinge raubten, plünderten und unterdrückten die Bevölkerung. Ganze Dörfer wurden aus-gebrannt. Nach und nach ist die Geduld der Flanderer ausgegangen Jum Aeukersten getrieben, organisierer nie eine Berichwörung, um die lästigen Eindringlinge ju ver-treiben. Un ber Spige dieser Berichwörer stand Fürst

Wilhelm von Orlan, welcher seinerzeit seiner Berrichaft in feinem Staate wie auch seiner Guter burch die Spanier beraubt murbe. Die Spanier mußten, daß Gurft Milhelm bie Berichworung organisiert hat und setten auf seine Ergrei-fung eine hohe Belohnung aus. Doch wußte Fürft Milhelm immer ber Ergreifung zu entgehen und arbeitete fieberhaft baran, Flandern balbigft von ben Gindringlingen zu befreien. Der Anführer der spanischen Horden war Fürst Ilva, ein bekannter Anrann der um jeden Preis ersahren wollte wo das Nest der flandrischen Verlämwörer sich befindet. Am meisten lag ihm daran, den Aufenthalt des Fürsten zu finden. Dazu bediente er sich seiner Ausine Leonore, die er nach Flandern sandte, um hier das Haupt ber Berichworer zu suchen. Mit der Zeit gelingt es Leonore den Aufenthalt der Aufständischen zu ersahren und fic bes eilt sich, durch einen Boten diese Nachricht dem Fürsten Ilva au senden. Der Bote wird jedoch von einem Aufständischen getötet. Allimählich gewinnen die Aufständischen die Oberhand über die Spanier, die alsdann iluchtartig das besetzte Geblet verlassen - Außerdem erscheint auf Wunich ber werten Kinofundichaft auf ber Buhne ab heute das Theater Chinstie-Oto unter ber vorzüglichen Leitung des in Siemianowice so sehr beliebten Artisten Julian Juljanowski. Auherdem das Duett Erwest, in der Komödie: "Der Schletser und seine Köchin". Vorträge in polnischer und deutscher Sprache. Siehe das heutige Inserat! -5»

### Cottesdienstordnung:

Ratholiffe Pfarrlirde Clemianowit.

Sonntag, ben 12. Jamiar.

6 Uhr: für die Parochianen,

71/2 Whr: für verst. Zesef Rajczut, Katharina Wanot und Eltern Slufarj.

8½ Uhr. jum Sift, Serzen Jeiu und jum Sift. Antonius als Dant für Familie Dziuba.

10,15 Uhr: jum Sl. Familie von einigen Frauen.

Montag, den 13. Januar.

1. hl. Messe für verst, Jakob Widera.

2. hl. Wesse jür verst. Peter Schewiola.

### Evangelische Rirchengemeinde Laurahütte.

Sonntag, ben 12. Januar.

6 Uhr: für venst. Julie Hoppe und Berst. aus der Berswandtschaft Blot und Konfanty.

7½ Uhr: für die Parochianen. 8½ Uhr: für ein Jahrkind aus der Familic Mienjok. 10,15 Uhr: für ein Jahrfind aus der Jamille Miler.

Montag, den 13. Januar.

6 Uhr: für verit. Josef Bednorg, Karl Ruth und Bermandtschaft Ruth und Bednorg.

61/2 Uhr: für verst. Thomas und Eva Anrainsti, drei Sohne, Anna Kozik, Emil Porombka und Berwandtichaft Rurainski

### Kath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahütte.

1. Sonntag n. Epiphanias, den 12. Januar.

91/2 Uhr: Hauptgottesdienst, Probigt: Pastor prim.: Schmidt=

101/3 Uhr: Taufen.

11 Uhr: Rindergottesdienst.

Montag, den 13. Januar,

Jugendbund,

### Aus der Wojewodschaft Schlefien Begen die Steuerhärfen

Diefer Tage murde eine beiondere Abordnung des ichlefischen Handwerks in Barichau vorstellig, welche von dem Bige-Finangminifter Dr. Grodinsty empfangen wurde. Im Auftrage des blefigen Handwerts unterbreitete Regierungsrat Juzwa, der Leiter der Kattowiger Sandwerkstammer, eine Denkschrift, in welcher die Forderungen hinsichtlich Schaffung steuerlicher Erleichterungen festgelegt wurden. In Diefer Dentschrift wird gefordert:

Ermägigung der Steuern für das handwert bis 1 Projent und für Sandwertsbetriebe, in welchen lediglich Artifel des ersten Bedarfs hergestellt werden, auf 1/2 Prozent; Abschaffung der Um: fatiteuer für tleinere Sandwertsbetriebe (Inhaber mit allenfalls Lehrlingen): Einführung Der Quartals-Gemerbepatente, weil beispielsweise Maler, Dachdeder und Maurer, sowie andere Sandwerksgruppen nur mahrend der Baufaison, also vorwiegend im Sommerhalbjahr, ausgiebig zu tun haben; Abschaffung der Sandelspatente, julls der betreffende Handwerker nur nebeubei in fleinem Umfange Erzeugniffe jum Berkauf bringt; Erhebung ber Gemerbesteuern por Enticheidung ber Berufungsinftang in ber von den Steuerpflichtigen angegebenen Sohe: Berabiegung ber Strafen bis auf 1 Prozent pro Monat, da von den Strafen fast ausnahmslos nur die fleineren Sandwerter betroffen werden, welche die Zahlungstermine beswegen nicht pfinttlich einhalten fonnen, weil fie nicht immer im Besit der erforderlichen Geld:

Der Delegation murde zugesichert, daß entsprechende Schritte eingeleitet werden, um nach Möglichkeit Abhilfe gu schaffen.

### Steuerzahlern zur Beachtung!

Auf Anordnung des Kinanzministeriums in Warschau merden dur Zeit im Bereich der Wojewodschaft Schlefien, und zwar ab 2. Januar, bei allen Gemerbeunternehmern, die gur Ginlojung ber Gewerbepatente und Registrierkarten bis jum 31. Dezmber v. 3. verpflichtet maren, Rontrollen durchgeführt.

### Eine Fälschungsgeschichte der "Nastomin"

In der letten Zeit konnten eigenartige Fälschungen aufgedeat werden, welche in der Kandelsgesellschaft "Raftomin" ausgeführt wurden. Diese Fälschungsgeschichte fällt bis ins Jahr 1928 gurud, in welchem die Kattowiger Firma "Fink u. Comp." in eine Attiengesellschaft umgeändert murbe.

Der Besitzer der Firma Fink u. Comp., Herr Fink, war stark verschuldet. Seine Gesamtschulden betrugen 600 009 Bloty Tropdent diese Schulden seitens der Firma "Bolmin"

# Modrzejower Einbrecher auf der Kattowiker Anklagebank

Samere Einbrüche auf oberschlesischem Terraiu

Längere Beit hindurch murben von geriffenen Wohnungs= einbrechern in Kattowitz und Umgegend eine Reihe schwerer Einbrüche verübt. Da die Täter immer die gleichen Hilfsmittel anwandten, um in das Innere der Wohnung zu gelangen, stellte die Ariminalpolizei in verschiedenen Gingelfällen stets fest, daß es immer um die gleichen Tater ging. Die Ermittelungen nach den Ginbrechern murden eingeleitet und nach einiger Beit verschiedene Schuldige festgenommen. Es wurden arretiert: Kon= rad Canobis, Paul Baniet, Paul Labus und die Chefrau Marta Kurpas aus Modrzejow, Kreis Bendgin. Bahrend ber Wohnungsrevision bei der legigenannten Angeklagten murde viel Diebesgut vorgefunden, fo unter anderem Unguge, Rleiber, Schuhe, Mäntel, ein silbernes Bestea, herrenuhren, Tischuhren, Rirchengemander, Attentaschen, sowie verschiedene Geldbetrage. Man ichatt den Gesamtwert der vorgefundenen Sachen auf 35 000 Bloty. Die Polizei stellte den Geschädigten im Laufe ber weiteren Feststellungen einen Teil der gestohlenen Waren

Die Arretierten wurden in bas Myslowiger Gefängnis eingeliefert. Ganobis, ber Bruder ber Mitangeflagten, verheirateten Rurpas, gab im Berlauf der polizeilichen Bernehmungen an, daß er mit seinen Komplizen einen Teil ber Ware unmittelbar verkaufte, einen weiteren Teil dagegen ber Kurpas zum Weiterverrauf überließ. Es zeigte sich nun, daß Frau Kurpas das Diebesgut zu Schleuderpreisen an jüdische Händler verkauft hatte. So soll sie beispielsweise Anzüge für den Spottpreis von 4, allenfalls für höchstens 12 Bloty, ferner eine tomplette Garnitur filbernes Egbested für die lächerliche Summe von 20 Blory verlauft haben. Unter solchen Umständen

fand das Diebes- und Sehlerkonsortium ständige Abnehmer, welche reiche "Ernte" machten. Es lag der Polizei nun viel daran, biefe Abnehmer ju faffen. Nach Ablauf einer bestimm: ten Zeit murben 25 Sehler ermittelt, gegen welche Strafanzeige erstattet murbe.

Sämilidje Angeklagte, und zwar insgesamt 29 Personen, hatten sich am Freitag vor dem Kattowiger Landgericht zu verantworten. Die Beklagten Ganobis und Maniet betannien fich zu einer Unzahl von Diebstählen. Der Betlagte Paul Labus dagegen verteidigte fich damit, daß er an den Ginbrüchen nicht teilgenommen habe, wenngleim er sich auch mandmal in ber Wohnung ber Chefrau Marta Rurpas mit ben beiben anderen Angetlagten eingesunden hatte. Die 25 judischen Sändler gaben ben Untauf der Waren gegen einen billigen Preis zu, dech führten sie ausnahmslos an, daß sie nicht gewußt hätten, daß es sich in dem vorliegenden Falle um gestohlene Sachen handelte. Sie bekummerten sich um die Bertunft ber Waren nicht und glaubten, sich die gunftigen Gelegenheitskunfe nicht entgehen

laffen zu fonnen.

Nach Durchführung der Beweisaufnahme verurteilte Gericht wegen Einbruchsdiebstahls in 8 geallen, dazu im Rückfalle, den Konrad Ganchis ju 3 Jahren und Paul Waniet gu 2 Jahren Gefängnis. Der Mitangetlagte Paul Labus erhielt wegen Sehlerei 1 Mouat, die Angeflagte, Chefrau Marta Rur= pas, wegen Sehlerei und Mitwissenschaft 8 Monate Gefängnis. Bon den weiteren Angeklagten wurden 8 judifche Banbler wegen Sehlerei burch Untauf gestohlener Gegenstände mit Strafen von 1 bis 4 Monaten Gefängnis belegt. Die reftl'den 17 Angeflagten tamen mangels genügender Beweise frei. 9

bis auf 300 000 Bloty verringert wurden, war Fint jedoch nicht in der Lage die anderen Schulden zu bezahlen, was die Lizitation der betreffenden Firma veranlaßte. Während dieser Zeit gelang es Fink deutsche Kapitalisten zur Beteiligung mit 300 000 Zloty für die Lizitationsfirma zu

interessieren, was die Firma noch im letzten Moment rettete.
Seitdem wurde die Firma in die Aftiengesellschaft "Naftomin" mit 1500 Aftien umgeändert, von denen 50 Prozent Fink selbst besaß, während die andere Hälfte in den Besitz der Berliner Gruppe überging. Da die gleiche Aftienverteilung sich ungünstig bei Beschlüssen auswirkte, wurde zwecks dessen Beseitigung von beiden einen geieten zu eine der Anteressantenverunge und einen geseinen Aktie an eine dritte Interessentengruppe und zwar an einen Berliner Anwalt abgegeben. In den vergangenen Monaten stellte es sich jedoch heraus, daß die ganze Sache nicht so rein ist, wie das die Spolka den anderen Aktionären vormachen wollte. Es wurde festgestellt, daß die "Spolka" für eine größere Summe rüchtandiger Steuern haftbar ist. Auch kam es ans Tageslicht, daß Fint im "Polonia"-Berlag eine Anzahl neuer Aftien herstellen ließ, wodurch es ihm ermög-licht wurde, das ausschlaggebende Wort in der Gesellschaft zu sprechen. Das Gericht, welches die Angelegenheit unter-luchte, setze auf Grund des Ergebnisses einen kommissarischen Borfrand unter Leitung des Ingenieurs Nitsch, Kattowitz ein. Der Fälscher versuchte vor dem Gericht die Schuld den deutschen Altionaren zuzuschieben und sich felbst als reine Unschuld zu charakterisieren, was jedoch zu seinem Schmerz teinen Untlang bei den Gerichtsherren fand.



Kattowit - Welle 408,7.

10.15: Uebertragung des Gottesdienstes. 11.58: Sonntag. Berichte. 12.10: Uebertragung des Symphoniekonzertes. 15.00: Vorträge. 16.00 Bolkstümliches Konzert. 17.15: Bortrag: In schwarz und weiß. 17.40: Unterhaltungskonzert aus Barichau. 19.00: Borträge. 20.00: Uebertragung aus Warschau. Italienisch-belgischer Abend. 22.00: Literarische Stunde. 22.30: Berschiedene Berichte. 23.00: Tangmusik.

12.05 und 16.20: Unterhaltungskonzert. Plauderei über Radiotechnik. 17.45: Unterhaltungskonzert. 19.05: Bortrage. 19,30; Polnische Stunde. 20.30; Uebertragung der Operette aus Warschau. 22.15: Berschiedene Berichte. Bortrag in französischer Sprache. 23.15: Tanzmusik.

#### Barican - Bille 1411.

Sonntag. 10,00: Uebertragung des Gottesdienstes. 11,58: Berichte. 12.10: Morgenkonzert der Philharmonie aus Barichau. 14.00: Plauderei. 14.20: Unterhaltungstonzert. 16.00: Vorträge. 17.40: Orchesterkonzert. 19.00: Bortrage. 20.00: Stalienifchebels gifcher Abend. 21.45; Bortrag. 22.15; Berichte. 23.00; Tanmunit.

Gleiwig Welle 253.

Auf der Leinwand:

Auf der Bühne:

Breslau Wille 325.

Sonutag, 12, Januar: 8,45: Morgentonzert auf Schallplat-9,15: Uebertragung des Glodengeläuts der Christustirche. Fortsetzung des Morgenkonzerts. 11: Katholische Morgen-12: Nebertragung nach Berlin: Mittagsfongert. 14: Mittagsberichte. 14,10: Schachfunk. 14,30: Aus Krummhübel: Deutsiche Winterkampsspiele 1930. Auftakt: Kunstrodeln — Gisschieben. 15: Stunde des Landwirts. 15,30: Kinderstunde. 16: Konzert. 17: Philosophie. 17,30: Breslau-Hauptbahnkof. Mit dem Mitro am D-Zug 35. 17,45: Wiener Spezialitäten. 18,15: Wettervorhersage für den nächsten Tag. 18,15: Unterhaltungsmusit. 19: Wiederholung der Wettervorhersage. 19: Eindrude von den Deutschen Eistunftlauf-Meisterschaften. 19,15: Miniaturen der erzieherischen Runft. 19,50: Aus Gleiwig: Ginführung in die Oper des Abends und Bekanntgabe des Personenverzeich= niffes. 20: Uebertragung aus dem Stadttheater Beuthon D.= S. Schwanda, der Dubelsachsfeifer. Bollsoper in zwei Atten. 22,30: Die Abendberichte. 22,45—24: Tanzmufit auf Schallplatten.

Berantmortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattomit, Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Siemianowice, Dworcowa - Tel. 1028

Ab Freitag, den 10. bis Montag, den 13. Januar 1930

Das größte und interessanteste Filmdrama betitelt

Die Verschwörer

VILMABANKY -!RONALD COLMAN

Außerdem ein lustiges Beiprogramm

Auf vielseitigen Wunsch seitens unserer werten Kinokundschaft

erscheint das Theater >> CHINSKIE-OKO«

unter der vorzüglichen Leitung des in Siemianowice so sehr beliebten Artisten JULJAN JULJANOWSKI

Außerdem: Das Duett Der Schleifer u. seine Köchin

Vorträge in polnischer und deutscher Sprache!

## Rammer-Lichtspiele Damen Schlittschuh

Ub Freifag bis Montag

Das gewaltigste, beste Werk französischer Filmkunst, das überall große Erfolge zu verzeichnen hatte!

### Nanojaan Rananarta Des großen Korsen Jugend u. Aufstieg

Regie: AbelGance.ber weltberühmte Regiffeur Der Darst. Hapoleoas: M. Albert Dieudonne Ein Meister-Filmwert von gan; außergewöhnlichen Ausmaßen, burchgluht von der gangen Leidenschaft und Zügellosigfeit jener Zeit. — Eins ber hervor-ragenoften europäischen Filmwerte von weltumspannender Bedeutung.

200 Golo-Dariteller! Biele Taufende in den Daffenfzenen!

Auf der Bühne:

### Auftreten von 7 Hunden

der Truppe Michel Michaelis. Berblüffende Dreffur-Bogtampfe. Ballipiele - Tange nim.

Beginn ber Vorstellungen zu biesem Programm: An Wochentagen um 18, 18 u. 20 Uhr. Am Sonntag um 14, 16, 18 u. 20 Uhr.

gut erhalten, vernicelt billig zu verkaufen.

Zu erfr. in der Buchhand.

lung Franke, Bntomska.

CECKANNE Schwarz der Herren-Jee kraftig raffig dem englichen Gefehmack entforechend, befonders geeignet zum Genuss mit Milchoder Sahne als Frishsticks • Get ränk

Sp. z of r. odp. Gegründet 1898

Plac Wolności

Telephon 1086 Bankkonten in Katowice: Agrar- u. Commerzbank - Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Katowickie Towarzystwo Bankowe

Postscheck-Konto Katowice Nr. 301158

Kassenstunden: von 9--12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> u. 15-17 Sonnabends nur von 9--13

#### Für Mitglieder und Nichtmitglieder: Annahme von Spareinlagen zu günstiger Verzinsung Wir verzinsen Einzahlungen bis auf weiteres mit

60/0 pro Jahr bei täglicher Verfügung 70/0 " " monatl. Kündigung 80/0 " wierteljähr. "

Nur für Mitglieder!

Gewährung von Darlehen gegen gute Sicherheiten Kontokorrent-Verkehr

Der Vorstand

Biedermann Schwarzer

# rucksachen

Vereine, Gewerbe, Handel und Industrie liefert in sauberster Ausführung

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung

preiswert bei kurzer Frist. Spezialität: Feinste Mehrfarbendrucke iber Obermeger's iftebig entlich bewährt. Di. . . . . enten find bariber glüdlich und gu-Nachtehand une ift Berva Greme beior bers ju empfehlen. In Abo naten, Drogerten und Garfumerien.

Berbet ständig neue Leser für unfere Beitung!